

Zymannuly:
Zymanymiynus

# Tannenberg-Jahrweiser 1934

Zusammengestellt von Luise Raab

Zeichnung der Monatsleisten von Karl Martin, Meißen

### Inhaltsverzeichnis

| Die Tage des Jahres                                      |            |         |        |         |         |        | . 3-14 |
|----------------------------------------------------------|------------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| Lubenborff. Don Dr. Erich Rosilat                        | •          | •       | •      | •       | •       | •      | . 1    |
| Lette Klarheit. Don General Ludendorff                   | •          | •       | •      | •       | •       | •      | . 15   |
| Die Umwertung der Werte. Don Dr. Mathilde Ludeni         | harff      | •       | •      | •       | •       | •      | . 19   |
| Beginn der Schlacht. Don Dr. Erich Rosskat               | ootjj      |         | •      | •       | •       | •      |        |
| Das "Wunder" an der Marne Don 3. Gras von Mo             | 140.       | •       | •      | •       | •       | •      | . 23   |
|                                                          | ottte      |         | •      | •       | •       | •      | . 23   |
| Deutsches Eled. Don Erlch Elmpach                        | •          | •       | •      | •       | •       | •      | . 37   |
| Dem großen Kriege nacherzählt. Don Sans Kurth            | •<br>• 2 4 | · n     | Culb   | ;       | ; .ee   | •      | . 33   |
| Dom Wesen Deutscher Beste, Seiern, Sitten und Gebr       | санаре     | . Don   | Trig.  | Sugo    | Dollin  | ann    | . 30   |
| Don den Eigenschaften Gottes. Don Dr. Uto Meizer         | •          | •       | •      | •       | •       | •      | . 44   |
| Im Naumburger Dom. Don Lusse Raab                        | ·          | _       | 1      | 36      | m       |        | . 54   |
| Gestaltung der Wirtschaft durch die Weltanschauung.      | Dou        | or. re  | r. poi | . arm   | in Koi  | i)     | • 55   |
| Unterricht für Deutsch-Gottgläubige Jugend. Don Sei      | rina D     | uttme   | C .    | •       | •       | •      | . 60   |
| Söllenverängstigung in der Kindheit. Don Dr. med. I      |            |         | •      | •       | •       | •      | . 68   |
| Eine Stunde senfelts der Selbstverständilchkelt. Don     | Sans       | Kurth   |        | •       | •       | •      | . 73   |
| Don Thlngstätten zum Dom                                 | •          | •       | •      | •       | •       | •      | . 75   |
| Wissingerspuren in der Raup! Don Werner Pankow           |            | •       | •      | •       | •       | ,      | . 78   |
| Die Euren. Don Dr. Albers                                | •          | •       | •      | •       | •       | •      | . 83   |
| Den Lauen. Don Erlch Limpach . , .                       | •          | •       | •      | •       | •       | •      | . 86   |
| Kunjtbrudbeilagen:                                       |            |         |        |         |         |        |        |
| Abbildung General Ludendorff und Frau Dr.Mathilde L      | ubenb      | orff, Z | dilow  | erle vo | on Luif | e Stre | 0 14   |
| Wolfgang Willrich: Relse, Delgemälde                     |            |         |        | •       |         |        | . 16   |
| Rarl Martin: Elche, Zeichnung, aquarelliert .            |            | •       |        |         |         |        | . 20   |
| O. Graf: Zandgranatenwerfer, Zeichnung .                 |            |         |        |         |         |        | . 24   |
| Mit Genehmigung des Kunftverlages Georg Rosmann, Müncher | 19         |         |        |         |         |        |        |
| Hartig: Deutsches Mädchen, Zeichnung                     | •          | •       | •      | •       | •       | •      | . 32   |
| Claus Bergen: Stagerral 31. 5. 1916, Deigemaibe          | •          |         |        |         | •       | •      | . 34   |
| Ilna Richter: Zochgebirge, Delgemälde                    | •          | •       |        | •       | •       | •      | . 36   |
| Lina Richter: Bergwald, Delgemälde                       |            | •       | •      |         |         | •      | . 38   |
| Zbuard Zartung: Wartburg Im Schnee, Gemälde              |            |         |        |         |         | •      | . 44   |
| Naumburger Dom: Markgraf Edart II und Uta, Bili          | bwerle     | 2       |        |         |         |        | . 54   |
| L. Mundschenk: Zeideweg, Gemälde                         |            |         |        |         |         |        | . 56   |
| Schneekristalle, Abbildung                               |            |         |        |         |         |        | . 60   |
| (Mit Genehmigung des Verlages Affred Kroner Leipzig)     |            |         |        |         |         |        |        |
| Wolfgang Willrich: "Linzeller" im Wassertropsen, Ze      |            | ıg      | •      | •       | •       | •      | . 62   |
| Alchter Elsner: Nornenbrunnen in Cottbus, Clchtblld.     |            | •       | •      | •       | •       | •      | . 64   |
| Uhnenstätte in Sude, Lichtbilder                         | •          | •       | •      | •       | •       | •      | . 68   |
| Sehnen, Bildwerk von Lulse Strep                         | •          | •       | •      | •       |         |        | . 72   |
| Germanengrab, Elchtblid                                  |            |         | •      | •       |         | •      | . 74   |
| Disbeker "Bräutigam", Lichtbild                          |            | •       | •      |         |         | •      | . 76   |
| Deutscher Buchenwald, Elchtbild                          |            |         |        |         |         | •      | . 78   |
| Buchen bei Tuying, Lichtblid                             |            | •       |        |         |         | •      | . 80   |
| Köiner Dom, Mittelschiff, Lichtbild                      |            |         |        |         |         |        | , 80   |
| Freigelegte Gräber in der Kaup, Elchtbild                |            |         |        |         |         |        | . 82   |
| Grabsunde in der Raup, Gewandsibein, Lichtbild           |            |         |        |         |         |        | . 82   |
| Euren, Elchtblld                                         |            |         |        |         |         |        | . 84   |

Alle Rechte, Insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen vorbehalten. Coppright 1933 by Ludendorsss Verlag München. / Druckerei Albert Ebner München 2 NW



| Montag Dlenstag Mlttwoch Donnerstag Freitag Sonnabend         |   | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.                    | Rubolf<br>Usfo<br>Ulfreb<br>Rűbiger<br>Edeharb<br>Dolfmar                 | Lutberga<br>Abele<br>Iba<br>Urba<br>Seilgarb<br>Abelhelb                       |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Sonntag Montag Dlenstag Mlttwod) Donnerstag Freitag Sonnabend | € | 7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.           | Abolf Abalbert Ellfrleb Dletwln Oswalb Reinholb Gllblmar                  | Seibrun<br>Selgarb<br>Amalberta<br>Silbegarb<br>Selma<br>Oaba<br>Serigunbe     |
| Sonntag Montag Dlenstag Mlttwoch Donnerstag Freitag Sonnabend | • | 14.<br>15.<br>16.<br>17.<br>18.<br>19.<br>20. | Erhard<br>Ferdinand<br>Roland<br>Dletmund<br>Relnhard<br>Safon<br>Gerulf  | Abalwine<br>Nothilbe<br>Serlgarb<br>Erharba<br>Gertrub<br>Hilberun<br>Elebgarb |
| Sonntag Montag Dienstag Mlttwoch Donnerstag Freltag Sonnabend | • | 21.<br>22.<br>23.<br>24.<br>25.<br>26.<br>27. | Irminfrid<br>Elgllolf<br>Bernhard<br>Argrlm<br>Karl<br>Amalbert<br>Irmund | Sigune<br>Irmintrub<br>Isgarb<br>Gebalba<br>Meinfribe<br>Gunbofa<br>Rorgarb    |
| Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch                     | ❸ | 28.<br>29.<br>30.<br>31.                      | Urnulf<br>Manfred<br>Leuthold<br>Udo                                      | Bernhild<br>Abelgunde<br>Rortrud<br>Bernharda                                  |



| Donnerstag                                                    | 1.                                     | Albert                                                                | Siegberta                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Freitag                                                       | 2.                                     | Dietgard                                                              | Hildegunde                                                                       |
| Sonnabend                                                     | 3.                                     | Berno                                                                 | Adda                                                                             |
| Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Sonnabend | 4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.       | Gilbert<br>Bertrad<br>Saffo<br>Irmo<br>Meinfrid<br>Konrad<br>Urnold   | Ragelinde<br>Winfride<br>Gilberta<br>Brigitte<br>Ethelgunde<br>Freda<br>Framhild |
| Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Sonnabend | 11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15.<br>16. | Norbulf<br>Abalwalt<br>Berolb<br>Norwin<br>Erid<br>Danfmar<br>Tanfreb | Bertrade<br>Inghilb<br>Ermenhild<br>Berwiga<br>Ethelfride<br>Oda<br>Waldtraut    |
| Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Sonnabend | 18.                                    | Ragnar                                                                | Gebharda                                                                         |
|                                                               | 19.                                    | Siegbert                                                              | Richberta                                                                        |
|                                                               | 20.                                    | Jördi                                                                 | Waldfride                                                                        |
|                                                               | 21                                     | Ordulf                                                                | Gundhilde                                                                        |
|                                                               | 22.                                    | Rupprecht                                                             | Frida                                                                            |
|                                                               | 23.                                    | Wendelin                                                              | Wilburga                                                                         |
|                                                               | 24.                                    | Urnhard                                                               | Idaltraut                                                                        |
| Sonntag                                                       | 25.                                    | Rother                                                                | Ermina                                                                           |
| Montag                                                        | 26.                                    | Ludwig                                                                | Alberta                                                                          |
| Dienstag                                                      | 27.                                    | Grawin                                                                | Ulrifa                                                                           |
| Mittwoch                                                      | 28.                                    | Torismut                                                              | Walburga                                                                         |



| Donnerstag                                                                      | 9            | 1.                               | Lothar                                                                  | Mathiide                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Freitag                                                                         |              | 2.                               | Herfrid                                                                 | Gerlinde                                                                    |
| Sonnabend                                                                       |              | 3.                               | Unjelm                                                                  | Ranna                                                                       |
| Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend | €            | 4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9. | Oswin<br>Ingomar<br>Friedrich<br>Sardo<br>Gundoif<br>Uginald<br>Klodwig | Gerwina<br>Richarda<br>Oswina<br>Friederife<br>Ulla<br>Wiltrud<br>Reinharda |
| Sonntag                                                                         | •            | 11.                              | Ratmar                                                                  | Swindberta                                                                  |
| Montag                                                                          |              | 12.                              | Urno                                                                    | Roberta                                                                     |
| Dienstag                                                                        |              | 13.                              | Teutward                                                                | Malwine                                                                     |
| Mittwoch                                                                        |              | 14.                              | Hildibert                                                               | Wanda                                                                       |
| Donnerstag                                                                      |              | 15.                              | Wolfdietrich                                                            | Trudhilde                                                                   |
| Freitag                                                                         |              | 16.                              | Signot                                                                  | Luitgarde                                                                   |
| Sonnabend                                                                       |              | 17.                              | Robert                                                                  | Weneda                                                                      |
| Sonntag                                                                         | •            | 18.                              | Edward                                                                  | Wolfdriga                                                                   |
| Montag                                                                          |              | 19.                              | Leopold                                                                 | Trublinde                                                                   |
| Dienstag                                                                        |              | 20.                              | Wolfram                                                                 | Swanewit                                                                    |
| Mittwoch                                                                        |              | 21.                              | Sigismund                                                               | Framgard                                                                    |
| Donnerstag                                                                      |              | 22.                              | Ello                                                                    | Seriinde                                                                    |
| Freitag                                                                         |              | 23.                              | Herbert                                                                 | Siegtraut                                                                   |
| Sonnabend                                                                       |              | 24.                              | Edelmar                                                                 | Willegund                                                                   |
| Sonntag                                                                         | <b>&amp;</b> | 25.                              | Wulf                                                                    | Dolthild                                                                    |
| Montag                                                                          |              | 26.                              | Berthilo                                                                | Froda                                                                       |
| Dienstag                                                                        |              | 27.                              | Roberich                                                                | Rojamunde                                                                   |
| Mittwoch                                                                        |              | 28.                              | Guntram                                                                 | Ilje                                                                        |
| Donnerstag                                                                      |              | 29.                              | Bertholb                                                                | Udelinde                                                                    |
| Freitag                                                                         |              | 30.                              | Wigand                                                                  | Willigard                                                                   |
| Sonnabend                                                                       |              | 31.                              | Eberhard                                                                | Lutwiga                                                                     |



| Ostarafest Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Sonnabend                | €        | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.              | Ratfríð<br>Triftan<br>Wolfgang<br>Kuno<br>Luitfríð<br>Doifer<br>Ansfríð  | Ostara<br>Umaia<br>Runigunde<br>Waitrud<br>Ella<br>Rothiid<br>Ermentrud    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Sonnabend                   | •        | 8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.   | Framwert<br>Reinhard<br>Ulrich<br>Godwin<br>Udelar<br>Edmund<br>Dagobert | Raria<br>Hadwina<br>Hulda<br>Gotberta<br>Ingeborg<br>Eija<br>Unshiid       |
| Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Sonnabend                   | •        | 15.<br>16.<br>17.<br>18.<br>19.<br>20.<br>21. | Seilwig<br>Gerwin<br>Fridjoff<br>Friedebald<br>Ingo<br>Brunoif<br>Ludolf | Godiia<br>Irmtrud<br>Kriemhiib<br>Wilfribe<br>Groa<br>Egberta<br>Ibaiberta |
| Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend |          | 22.<br>23.<br>24.<br>25.<br>26.<br>27.<br>28. | Helmold<br>Mundolf<br>Edbert<br>Tibrich<br>Widolf<br>Odfrid<br>Winhard   | Edwina Sigburg Herberta Sothild Emma Albruna Gerfride                      |
| Sonntag<br>Montag                                                               | <b>③</b> | 29.<br>30.                                    | Zeimut<br>Mutfrid                                                        | Ermentraut<br>Friderun                                                     |



| Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend                         |   | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.                    | Heimar<br>Ingram<br>Hugdietrich<br>Uiarich<br>Iibibaib                           | Inaba<br>Dietberga<br>Gerhiib<br>Abeihiib<br>Hibburg                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend    | € | 6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.            | Dietrich<br>Gifeiher<br>Abairich<br>Etheifrib<br>Hartmund<br>Haftoif<br>Ingofrib | Jbuna<br>Dietiinbe<br>Osfriba<br>Luithiibe<br>Roianbe<br>Irmhiib<br>Berta    |
| Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend    | • | 13.<br>14.<br>15.<br>16.<br>17.<br>18.        | Obiio<br>Heimwart<br>Reithard<br>Viimar<br>Gifelbert<br>Einhard<br>Habuif        | Freia<br>Armgarb<br>Erna<br>Gobeiinb<br>Fribhiib<br>Erifa<br>Hartwiga        |
| Sohenmaien<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend | 3 | 20.<br>21.<br>22.<br>23.<br>24.<br>25.<br>26. | Sigram<br>Edgar<br>Baldwin<br>Reinuif<br>Fredegar<br>Gerbert<br>Berengar         | Ebeiberta<br>Aboifa<br>Torhiib<br>Waidegunde<br>Erwine<br>Ansburg<br>Sigrada |
| Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag                            | Ŷ | 27.<br>28.<br>29.<br>31.                      | Zugbert<br>Wiiheim<br>Zatto<br>Zadubrand<br>Sigwin                               | Heimtrud<br>Tora<br>Minna<br>Boith<br>Bertraut                               |



| Freitag                                                                         |   | 1.                                     | Richard                                                                 | Lehna                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sonnabend                                                                       |   | 2.                                     | Rotger                                                                  | Manfreda                                                                          |
| Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend | € | 3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9. | Willimar<br>Gustav<br>Sigurd<br>Bertrand<br>Boso<br>Wolfhard<br>Grabert | Rlothilde<br>Ingfrida<br>Ortrud<br>Ethelinde<br>Ingrid<br>Marhild                 |
| Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend | • | 10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15. | Otto<br>Hartmut<br>Abamar<br>Lutgar<br>Gebharb<br>Winfrib<br>Ringan     | Lutberta<br>Amalafrida<br>Diethild<br>Rotraut<br>Warhilde<br>Fridegard<br>Gerburg |
| Sonntag                                                                         | • | 17.                                    | Bodulf                                                                  | Swanhild                                                                          |
| Montag                                                                          |   | 18.                                    | Ortwin                                                                  | Stona                                                                             |
| Dienstag                                                                        |   | 19.                                    | Gernot                                                                  | Udelgunde                                                                         |
| Mittwoch                                                                        |   | 20.                                    | Herwig                                                                  | Thurid                                                                            |
| Donnerstag                                                                      |   | 21.                                    | Edfrid                                                                  | Sighild                                                                           |
| Freitag                                                                         |   | 22.                                    | Widgar                                                                  | Ebeltraut                                                                         |
| Sonnabend                                                                       |   | 23.                                    | Theodulf                                                                | Fraua                                                                             |
| Sonntag                                                                         | ଡ | 24.                                    | Egilbert                                                                | Jja                                                                               |
| Montag                                                                          |   | 25.                                    | Marhold                                                                 | Dieta                                                                             |
| Dienstag                                                                        |   | 26.                                    | Norbert                                                                 | Erfanfleda                                                                        |
| Mittwoch                                                                        |   | 27.                                    | Otholf                                                                  | Gudrun                                                                            |
| Donnerstag                                                                      |   | 28.                                    | Sebald                                                                  | Frigga                                                                            |
| Freitag                                                                         |   | 29.                                    | Reginald                                                                | Hildberta                                                                         |
| Sonnabend                                                                       |   | 30.                                    | Thorften                                                                | Sigrun                                                                            |



| Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend | Œ        | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6. | Thorwalt<br>Ottofar<br>Sanno<br>Olaf<br>Oög<br>Edwald<br>Willibald | Elfriede<br>Unjelma<br>Gunthild<br>Eiltrud<br>Ijengard<br>Fenja<br>Erdmute |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sonntag                                                                         | <b>©</b> | 8.                               | Bern                                                               | Sigwina                                                                    |
| Montag                                                                          |          | 9.                               | Agilolf                                                            | Hilbentrub                                                                 |
| Dienstag                                                                        |          | 10.                              | Meginhard                                                          | Lantheib                                                                   |
| Mittwoch                                                                        |          | 11.                              | Heibulf                                                            | Luitgunb                                                                   |
| Donnerstag                                                                      |          | 12.                              | Heinrich                                                           | Gunhilb                                                                    |
| Freitag                                                                         |          | 13.                              | Imo                                                                | Heimtraut                                                                  |
| Sonnabend                                                                       |          | 14.                              | Gerwig                                                             | Uffa                                                                       |
| Sonntag                                                                         | Ð        | 15.                              | Guntbert                                                           | Obwina                                                                     |
| Montag                                                                          |          | 16.                              | Fribewalt                                                          | Irmgarb                                                                    |
| Dienstag                                                                        |          | 17.                              | Herrat                                                             | Froha                                                                      |
| Mittwoch                                                                        |          | 18.                              | Gerhart                                                            | Willirun                                                                   |
| Donnerstag                                                                      |          | 19.                              | Bernolb                                                            | Tilba                                                                      |
| Freitag .                                                                       |          | 20.                              | Nordfrib                                                           | Rinba                                                                      |
| Sonnabend                                                                       |          | 21.                              | Hermann                                                            | Sneewit                                                                    |
| Sonntag                                                                         | Ŷ        | 22.                              | Lamprecht                                                          | Obburga                                                                    |
| Montag                                                                          |          | 23.                              | Artur                                                              | Wolfrada                                                                   |
| Dienstag                                                                        |          | 24.                              | Ditmar                                                             | Idifa                                                                      |
| Mittwoch                                                                        |          | 25.                              | Helmund                                                            | Runhild                                                                    |
| Donnerstag                                                                      |          | 26.                              | Walbemar                                                           | Lantberta                                                                  |
| Freitag                                                                         |          | 27.                              | Berthelm                                                           | Heila                                                                      |
| Sonnabend                                                                       |          | 28.                              | Hartwig                                                            | Brunhild                                                                   |
| Sonntag                                                                         |          | 29.                              | Thorwald                                                           | Rabegunt                                                                   |
| Montag                                                                          |          | 30.                              | Zunold                                                             | Irmfrib                                                                    |
| Dienstag                                                                        |          | 31.                              | Sturmher                                                           | Fribemunde                                                                 |



| Mittwoch                                                                        | € | 1.                                     | Framhart                                                                | Gerhiib                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Donnerstag                                                                      |   | 2.                                     | Markwart                                                                | Herta                                                                   |
| Freitag                                                                         |   | 3.                                     | Tejas                                                                   | Arminhiib                                                               |
| Sonnabend                                                                       |   | 4.                                     | Otmar                                                                   | Sidyraba                                                                |
| Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend | • | 5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.      | Gering<br>Irinhart<br>Oberich<br>Hugo<br>Herhoib<br>Dietheim<br>Barnim  | Erdhiid<br>Abila<br>Frohrun<br>Ratmunde<br>Seima<br>Roide<br>Eginhiid   |
| Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend | • | 12.<br>13.<br>14.<br>15.<br>16.<br>17. | Richmar<br>Haruif<br>Hribmar<br>Swidbert<br>Hermund<br>Bertram<br>Umalo | Swana<br>Reinarda<br>Botwina<br>Embia<br>Wahra<br>Leidharda<br>Amaitrud |
| Sonntag                                                                         | ⅌ | 19.                                    | Siegfroh                                                                | Eiiengart                                                               |
| Montag                                                                          |   | 20.                                    | Horstmar                                                                | Libhilde                                                                |
| Dienstag                                                                        |   | 21.                                    | Erno                                                                    | Theudelinde                                                             |
| Mittwoch                                                                        |   | 22.                                    | Ran                                                                     | Richalta                                                                |
| Donnerstag                                                                      |   | 23.                                    | Ernst                                                                   | Urntrud                                                                 |
| Freitag                                                                         |   | 24.                                    | Theudis                                                                 | Erma                                                                    |
| Sonnabend                                                                       |   | 25.                                    | Hunibert                                                                | Suberta                                                                 |
| Sonntag                                                                         | € | 26.                                    | Fridbert                                                                | Signe                                                                   |
| Montag                                                                          |   | 27.                                    | Meinulf                                                                 | Roswitha                                                                |
| Dienstag                                                                        |   | 28.                                    | Sadubrecht                                                              | Heilfigna                                                               |
| Mittwoch                                                                        |   | 29.                                    | Ernfrid                                                                 | Geralda                                                                 |
| Donnerstag                                                                      |   | 30.                                    | Sedin                                                                   | Rathiid                                                                 |
| Freitag                                                                         |   | 31.                                    | Reinmund                                                                | Teuta                                                                   |



| Sonnabend                                                                       |   | 1.                                            | <b>Faraí</b> b                                                                | Sigiinde                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend |   | 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.              | Jajjo<br>Berto<br>Theodemir<br>Gisfrid<br>Rurt<br>Ewaid<br>Theodahat          | Thusnelda<br>Ute<br>Reginhild<br>Hilla<br>Idberga<br>Runhiid<br>Hera       |
| Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend | • | 9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.         | Tilo<br>Runo<br>Burkhard<br>Wilfrid<br>Gunther<br>Eppo<br>Irmbert             | Sigrada<br>Udaigard<br>Herburg<br>Edeitrud<br>Hilma<br>Gotiinde<br>Gunhild |
| Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend | • | 16.<br>17.<br>18.<br>19.<br>20.<br>21.<br>22. | Gifelmar<br>Reinfrid<br>Eigil<br>Gottschalk<br>Eginhard<br>Reifgert<br>Geroid | Abeirun Thya Gebtrub Herfribe Wenduia Bertgarb Luthiib                     |
| Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend | 8 | 23.<br>24.<br>25.<br>26.<br>27.<br>28.<br>29. | Fribolin<br>Brage<br>Utli<br>Egmont<br>Gariib<br>Dietwart<br>Edwin            | Waitrun<br>Eda<br>Udaiberta<br>Godberta<br>Hitrud<br>Edfride<br>Gisbaida   |
| Sonntag                                                                         | € | 30.                                           | Dankwart                                                                      | <b>Siba</b>                                                                |



| Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend            |          | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.          | Osfar<br>Agnar<br>Udo<br>Sintram<br>Gerbrand<br>Meinrad                             | Gerta<br>Agiitrub<br>Mara<br>Senta<br>Autberga<br>Ortrun                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend | •        | 7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12. | Abalfrib<br>Gerwig<br>Fribhelm<br>Dietfrib<br>Heimgunther<br>Danffrib<br>Theodebert | Eike<br>Wuifhild<br>Frodegard<br>Sunna<br>Hergart<br>Idburg<br>Meinhiid |
| Sonntag                                                                         | •        | 14.                                 | Wenzei                                                                              | Ranthild                                                                |
| Montag                                                                          |          | 15.                                 | Edelbert                                                                            | Abohild                                                                 |
| Dienstag                                                                        |          | 16.                                 | Sigmar                                                                              | Hedwig                                                                  |
| Mittwoch                                                                        |          | 17.                                 | Lebrecht                                                                            | Berthild                                                                |
| Donnerstag                                                                      |          | 18.                                 | Abelwart                                                                            | Witburg                                                                 |
| Freitag                                                                         |          | 19.                                 | Robger                                                                              | Ragelinde                                                               |
| Sonnabend                                                                       |          | 20.                                 | Senning                                                                             | Ottilie                                                                 |
| Sonntag                                                                         | <b>®</b> | 21.                                 | Antwar                                                                              | Jrmtraut                                                                |
| Montag                                                                          |          | 22.                                 | Ingbert                                                                             | Waia                                                                    |
| Dienstag                                                                        |          | 23.                                 | Sigmut                                                                              | Lobhild                                                                 |
| Mittwoch                                                                        |          | 24.                                 | Fromund                                                                             | Wiiheimina                                                              |
| Donnerstag                                                                      |          | 25.                                 | Ingraban                                                                            | Jmma                                                                    |
| Freitag                                                                         |          | 26.                                 | Bernwart                                                                            | Ernfride                                                                |
| Sonnabend                                                                       |          | 27.                                 | Marwig                                                                              | Swanhiid                                                                |
| Sonntag                                                                         | Œ        | 28.                                 | Geroid                                                                              | Eberharda                                                               |
| Montag                                                                          |          | 29.                                 | Runibert                                                                            | Gulbraun                                                                |
| Dienstag                                                                        |          | 30.                                 | Theodegar                                                                           | Wilgard                                                                 |
| Mittwoch                                                                        |          | 31.                                 | Hilderich                                                                           | Ludegund                                                                |



| Donnerstag                                                                      |   | 1.                                     | Wigbert                                                                  | Hilma                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Freitag                                                                         |   | 2.                                     | Blidher                                                                  | Deleda                                                                     |
| Sonnabend                                                                       |   | 3.                                     | Williger                                                                 | Alberta                                                                    |
| Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend | • | 4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.       | Helge<br>Hattilo<br>Ringolf<br>Willo<br>Godfrid<br>Theoderich<br>Hartwin | Walheide<br>Thiota<br>Wilhild<br>Fridholda<br>Elfgard<br>Dagmara<br>Gifela |
| Sonntag<br>Montag<br>Dienstag<br>Mittwoch<br>Donnerstag<br>Freitag<br>Sonnabend | • | 11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15.<br>16. | Willibrob<br>Wigmar<br>Rordwin<br>Reidmar<br>Regin<br>Totila<br>Germund  | Edila<br>Jallgerd<br>Abelgard<br>Jilda<br>Godfride<br>Otmara<br>Weralda    |
| Sonntag                                                                         | ூ | 18.                                    | Obo                                                                      | Ountrun                                                                    |
| Montag                                                                          |   | 19.                                    | Jorft                                                                    | Daghilde                                                                   |
| Dienstag                                                                        |   | 20.                                    | Gerwald                                                                  | Orlindis                                                                   |
| Mittwoch                                                                        |   | 21.                                    | Tilfrib                                                                  | Urnhild                                                                    |
| Donnerstag                                                                      |   | 22.                                    | Jilbegrim                                                                | Oislinde                                                                   |
| Freitag                                                                         |   | 23.                                    | Werner                                                                   | Urude                                                                      |
| Sonnabend                                                                       |   | 24.                                    | Dieter                                                                   | Jega                                                                       |
| Sonntag                                                                         | € | 25.                                    | Urmín                                                                    | Witrada                                                                    |
| Montag                                                                          |   | 26.                                    | Zierold                                                                  | Dalgard                                                                    |
| Dienstag                                                                        |   | 27.                                    | Sigfríð                                                                  | Hildeburg                                                                  |
| Mittwoch                                                                        |   | 28.                                    | Dagaríð                                                                  | Hildelind                                                                  |
| Donnerstag                                                                      |   | 29.                                    | Egon                                                                     | Leidolfa                                                                   |
| Freitag                                                                         |   | 30.                                    | Gerald                                                                   | Guntrada                                                                   |



| Sonnabend                                                     | 1.  | Thankmar                                             | Meginhiid   |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-------------|
| Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Sonnabend | 2.  | Ery                                                  | Rorberta    |
|                                                               | 3.  | Rigbert                                              | Sigtrub     |
|                                                               | 4.  | Luitpolb                                             | Elrada      |
|                                                               | 5.  | Ottomar                                              | Hasmara     |
|                                                               | 6.  | Willigis                                             | Bathiib     |
|                                                               | 7.  | Thetwart                                             | Sistrub     |
|                                                               | 8.  | Hilbebranb                                           | Irma        |
| Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Sonnabend | 9.  | Aliwig                                               | Heriib      |
|                                                               | 10. | Framhoid                                             | Erla        |
|                                                               | 11. | Egmar                                                | Werbanbi    |
|                                                               | 12. | Fridemund                                            | Hallfriba   |
|                                                               | 13. | Aribert                                              | Gisberta    |
|                                                               | 14. | Voitwin                                              | Rathilb     |
|                                                               | 15. | Adimar                                               | Harba       |
| Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Sonnabend | 16. | Seimfrib                                             | Oubuía      |
|                                                               | 17. | Alfrib                                               | Ehrenhilb   |
|                                                               | 18. | Guntmunb                                             | Jeilruna    |
|                                                               | 19. | Erwin                                                | Ootburga    |
|                                                               | 20. | Saif                                                 | Egwina      |
|                                                               | 21. | Saranb                                               | Ubeitrub    |
|                                                               | 22. | Sarlo                                                | Oertraut    |
| Sonntag                                                       | 23. | Jartfrid Irinfrid Gisbert Botho Waiter Ortlib Gibich | Jeimhoide   |
| Montag                                                        | 24. |                                                      | Jermina     |
| Julsest                                                       | 25. |                                                      | Erfanwihe   |
| Mittwoch                                                      | 26. |                                                      | Volfeswinda |
| Donnerstag                                                    | 27. |                                                      | Baida       |
| Freitag                                                       | 28. |                                                      | Nantgunt    |
| Sonnabend                                                     | 29. |                                                      | Jeilburga   |
| Sonntag                                                       | 30. | Gothart                                              | Agilberta   |
| Montag                                                        | 31. | Dietiseb                                             | Libtrub     |

#### Ludendorff

Wirst du nicht müde, Volk, Den einzigen Mann zu schmähen, Der vier Jahre hindurch Dein Land vor den Würgern bewahrte?

Der mit ehernem Griff Die schlingende Sydra packte Der mit ehernem Griff Das wankende Kreuz Dir steifte.

Dhne ihn — fürwahr!
— Laß flattern die schmutzigen Fahnen — Konntest Du Deine Schmach Früher und wohlseiler haben.

Erich Rosikat

#### Lette Klarheit

Von General Lubendorff

"Du hast uns, o zerr, herauserlöst mit Deinem Blute aus allen Stämmen, und Sprachen, und Völkern, und Nationen, und hast uns unserm Gott zu einem Königreiche und zu Priestern gemacht, und wir werden herrschen auf Erden."

So predigt der Beamte des römischen Papstes und trothem erkennt er den Staat an, der das Rasserwachen sorbert, das der gewaltige Sieg von Tannenberg, vier Jahre heldischen Widerstandes und die Todesgefahren

des Deutschen Volkes im Weltkriege zeitigten.

"daß die Cehre von der Rechtfertigung des Sunders, sola gratia, sola fide (allein aus Onade, allein aus Glauben) das Ende der ger-

manischen Moral, wie das Ende aller menschlichen Moral ist."

"Und wir erlauben uns die Behauptung, die wieder eine schwere Beleidigung der nordischen Rasse darstellt, daß die Juden Jesus Christus um dieser alle Moral umstürzenden Lehre willen zugleich im Ramen des Deutschen Volkes und der nordischen Rasse an das Kreuz geschlagen haben. Wir sind der Meinung, daß nicht nur der südische materialistische, sondern der deutschesidealistische Geist in und außer uns bekämpft werden muß."

"Wir wollen nicht wissen, ob die Partei (RSDAD.) für das Christentum eintritt, sondern wir möchten ersahren, ob auch im dritten Reich die Kirche das Evangelium frei und ungehindert verkunden darf oder nicht, ob wir also unsere Beleidigung des germanischen und germanis stischen Moralgefühls ungehindert fortsehen dürfen, wie wir es mit Bottes Silfe zu tun beabsichtigen."

So spricht sich das protestantische kirchliche Jahrbuch aus und tropdem erkennt die protestantische Kirche den gleichen Staat an, ja schaltet sich mit

ihm, dem lutherischen Bekenntnis zum Sohne gleich. Wird dem Staat nicht bange vor solcher christlicher Lehre und so viel Rachgeben und Entgegenkommen, obichon die Uniprüche der Kirchen auf das Dolk stets unabanderliche und totale sind und mehr als eine kirchenbeamtliche Stimme zu hören war, "bie Kirchen mußten die völkischen Strömungen für sich ausnugen", und die Weltgeschichte oft genug gezeigt hat, wie die Romkirche sich mit jedem staatlichen System "gleichgeschaltet" und es langsam ausgehöhlt und, wie es nun einmal im Wesen einer Gleichschaltung liegt, zur Explosion gebracht hat. Die Kirchen fühlen das Rasseerwachen der Deutschen, ihm geben sie nach. Schon einmal in unserer langen, so überaus ernsten Geschichte ist es dem Juden und Rom als Dertreter der driftlichen Kirche gelungen, den Deutschen ihr Rassebewußtsein jo völlig zu nehmen, daß wir jett vom Raffeerwachen sprechen muffen, warum soll es benn beiben nicht gelingen, biefes Raffeerwachens nun erst recht herr zu werden und es allmählich wieder in driftilchen Suggestionen unter Nachhilfe des "weltlichen Armes" des Staates zu ersticken.

Als die Christenlehre unseren Ahnen gebracht wurde, da entnahm sie 3. B. unserem Volkstum ihre Seste und wandte sich an die Glaubenssehnsucht der Deutschen, die in den damaligen Naturerkenntnissen Befriedigung nicht sinden konnte, aber das Wesen anderte sich nicht. Sie brangte planvoll unter schweren Seelenschäbigungen Raffegefühl und Dolkstum völlig in das Unterbewußtsein gurud. Und wenn Legefeuerund Höllenqualen-Derängstigungen nicht ausreichten, mußten Scheiterhausen, Folterqualen, Kriege und Revolutionen helfen. Das Ergebnis schien das gewünschte zu sein. Aber schließlich war das Rasseerbgut als das Erbaut der Deutschen Volkspersonlichkeit doch nur zurückgedrängt. Es

blieb im Unterbewußtsein. Die Taufe reichte da nicht hinein.

Blut (Rasseerbgut) ist stärker als Wasser. Und so lebt das Rasseerbaut aus einmal wieder aus, und der Jude und die Kirchen sehen ihre vielhundertiährige Arbeit gesährdet. So versteht man ihre heutigen, verzweiflungvollen Unstrengungen. Sie wollen das Deutsche Volk nicht aus ihren Handen lassen, und nun kommt das surchts bar Tragische, das Deutsche Volk selbst will sa auch gar nicht aus ihren Sanden, es halt am Christentume trop allen Raffeerwachens fest. Ja es grollt denen, die es sich selbst zurudgeben wollen, da sie meinen, auf den Deutschen Menschen und das Deutsche Dolf haben nur diese selbst Un-

Dr. Mathilde Cudendorff





General Ludendorss

|  |  |  |   | 1 |
|--|--|--|---|---|
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  | 4 |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  |   |   |

spruch und nicht, vermittels einer fremden Glaubenslehre, Juda, Rom oder

sonstige Priestergruppen. Wie ist das möglich?

Kun dies Kasserwachen ist bei Millionen ja nur rein "materialistisch", es sieht 3. 3. bei den Deutschen auf blonde Zaare und blaue Augen, bei der dinarischen Rasse auf andere und bei der ostischen Rasse wiederum auf besondere Merkmale. Und so geht es weiter. Den Rassen und den Völkern als Rassepersönlichkeit werden überdies noch zuweilen besondere Charaktereigenschaften zugesprochen. Damit ist dann das Rasserwachen selbst erschöpft. Eine gründliche Erbgesundheitlehre soll dann ein gesundes Sesschlecht aus solchen blonden und blauäugigen Menschen züchten. Gewiß ist das alles besser als nichts, es ist schon viel, wenn an die kurz zurückliegende Zeit gedacht wird, wo ein Graf CoudenhovensKalergi eine eurasischenegroide Mischrasse mit den Juden als Abel propagieren und römische Priester wie der Franziskaner Hartmann die gleichen Thesen ausstellen konnten:

"Line praktische Linteilung der Menschen vom Standpunkte der Rasse scheint mir unvorstellbar. Durch das Jusammenleben der einzelnen Rassen hört sede "reine Rasse" notgedrungen und von selbst auf. Die Rassenvermischung ist eine Selbstverständlichkeit, die Art und der Zeitpunkt der Vermischung durchaus unkontrollierbar. Theoretisch und praktisch ist es vollkommen unmöglich, von isolierten Rassen zu sprechen, außer etwa, wenn man darunter die weiße oder die schwarze Rasse meint. Zier sind die Rassemerkmale noch deutlich und erkennbar, aber ich muß betonen, daß auch in diesem Falle bei längerem Jusammenleben der beiden Rassen die markanten Rassenmerkmale vers

schwinden müssen.

Dor Gott sind alle gleich! Im Sinne der Religion liegt es also, die Menschen auch in ihren natürlichen Beziehungen einander näher zu

bringen."

Hür den Juden und die Kirche bedeutet schon "materialistisches" Rasserwachen große Gesahr. Sie sühlen, was sie noch zu sürchten haben, was sa schon da ist, was aber Millionen Deutsche, die vom Rasserwachen sprechen, nicht ahnen, obschon es den Schwerpunkt der Rasserkenntnisse bildet, nämlich:

Das Rasserbgut ist nicht nur ein körperliches, es ist ein seelisches und weil es das ist, bedingt Rasserbgut eine arteigene Gottschau und damit

eine arteigene Lebensgestaltung auf allen Gebieten des Lebens.

Richtig sagt sa auch der Volksmund:

"Der Geist schafft den Körper."

Diese Erkenntnisse hat meine Frau in ihrer religionphilosophischen Schau für alle Zukunft den Menschen gegeben und begründet. Sie dürsen natürslich nach den Wünschen von Juda und seinen Kirchen nicht Gemeingut der rasserwachenden Deutschen werden. Die Gesahr, daß diese auch noch die lehte Klarheit gewinnen, ihnen das Deutsche Volk entreißen und es sich

lhm zurückgeben, ist für sie rlesengroß. Darum dles Streben, den Kirchen ihre Allmachtstellung zurückzugeben, die sie noch vor 200 Jahren Inne hatten, darum das "Gleichschalten" mit dem Staat, von dem sie Silse erwarten, darum das Bedrängen aller derer, die das Wesen des Rasserwachens so klar erkannt haben, wie die meisten Deutsch-Gottgläubigen, darum das Rachgeben gegen die unklaren Deutschen Glaubensgemeinsschaften, die nicht die klare letzte Folge der Rasserkenntnisse ziehen, sondern sich mit halben genügen und damit das Rasserwachen in falsche Bahnen lenken oder hemmen.

Dle lette Klarheit über dle Bedeutung des Rasserbgutes im Deutschen ist den Deutschen gegeben. Sie können an den Erschelnungen des Lebens um sich herum selbst ermessen, ob alle desenigen, die das Rasseverstehen zu sördern vorgeben, überhaupt sich zu eigen gemacht haben, was es mit dem Rasserbgut auf sich hat, ob sie nicht durch Festhalten an der Christenslehre dlesem Rasserwachen im gleichen Atemzuge die vernichtenossen Schläge versehen, sa es durch ihre Einstellung gegen die Deutsche Sotiserkenntnis und den Unterricht im Sinne der Lebenskunde sur Deutschsgläubige Jugend schließilch zu vernichten trachten, so wie die Kirchen es sich angelegen seln lassen.

Das Rasserbgut spricht im Deutschen Volke und im Deutschen Menschen, mögen die Deutschen auf der zut sein, daß es ihren Widersachern nicht geslingt, es wieder in den "tlessten Winkel" des Unterbewußtzeins zu schleben, sondern dasur sorgen, daß Rasserkenntnisse in ihrer rettenden Klarheit Gemeingut des Volkes werden, das der Glaubenssehnsucht der Deutschen die artelgene Gottschau und damlt unserem gesamten Leben die

artelgene Grundlage gibt.

Abwehr der Kirchen und der Christenlehre, die unser Rasseerbgut versichütteten, ergibt sich hieraus mit zwingender Kolgerichtigkeit. Sie ist

nicht Gelbstzwed, sondern ein Weg zu dem hohen Ziel:

dem Deutschen Kasserwachen in den Todesgefahren des Weltkrieges durch die aus ihm geborene religionphilosophische Schau meiner Frau tiesen, Deutschen Lebensinhalt zu geben und die Deutschen zu befählgen, sich auf dieser im göttlichen Schöpfungwillen der Rassen und der Völker als Rassepersönlichkeiten liegenden Grundlage ein artelgenes Leben völklischer Geschlossenheit zu gestalten, ein Leben, das den einzelnen Deutschen die Möglichkeit bletet, in Freihelt dem göttlichen Sinn des Menschenklebens gerecht zu werden, das, unter ein unantastdares Sittengeset gestellt, einen Mißbrauch gegenüber den Volksgeschwistern ausschließt.

Eine solche Cebensgestaltung allein ist dem Deutschen Rasserbgut angemessen, sie allein gewährt uns und unseren Rachsahren Freiheit und Wohlsahrt, — wenn, ja wenn wir in Erkenntnis unserer Rasseschwächen nicht wieder Cehren erhalten, die unserem Rasserbgut völlig widersprechen, sondern die Krast zu klaren Erkenntnissen und zu überzeugungtreuem,

frastvollen und wahrhaften Sandeln aufbringen.



Wolfgang Willrich: Reife

#### Die Umwertung der Werte

Don Dr. Mathilde Lubenborff.

Alehiche, der große Dichter und Denker, rüttelte mit urgermanlicher Kraft an den grauenvollen morallichen Wertungen, die er vorfand. Sie wollen den Deutschen Erbcharafter in die furchtbare Notwendlakeit persetten, alle seine Tugenden, die den Deutschen zur Gottgeeintheit führen mochten, zu versemen, allen selnen Schwächen, ble fur seinen Charafter gerade die größten Gefahren bedeuten, zu verherrlichen. Alehiche erkannte zuerst mit voller Klarheit, daß die moralischen Wertungen des Christentums für eine andere Elgenart der Seele vielleicht weniger gefahrvoll sind, aber für den heldischen Charakter der nordischen Rasse Unheilsweg sein mussen. Bricht man dem Deutschen den Stolz, so bricht man ihm auch bie Kraft zum Gutsein. Glbt man ihm die Cehre, daß sein Dichten und Trachten dank selnes Erbautes bose sel und er aus eigener Kraft nicht zu Gott finden konne, so versperrt man ihm den Weg und nimmt ihm auch ble Kraft zum Ilnschreiten zu Gott, ble bel ihm aus bem Selbstvertrauen geboren wird, niemals aus der Ungst vor Strafen oder gar vor der Hölle erzeugt wird. Riehiche kam also, ohne dies vielleicht selbst zu sehen, nahe an unsere Erkenninls, daß ber Erbcharafter ber Rassen sich wegen bes unterschiedlichen Gottglaubens, ber ererbt ist, unterscheibet. Da er aber nun nicht von einer klaren Gotterkenntnis ausging, so bestand sein Umwerten der moralischen Wertungen meist in einem Errichten des Gegenteiles bessen, was das Christentum lehrte, und sein "Jenseits von Gut und Bose" führte, misverständlich ausgedrückt, gar manche nun nach der Loslösung vom Christentum in die "Anarchie", in der Gut und Bose überhaupt nicht mehr geschieden wird.

Gewiß ist das Aufrichten des Stolzes, das überwinden des demütigen Sklavensinns ein gewaltiger Schritt zum Deutschwerden gewesen, und niemand kann sagen, wie der Weltkrieg vom Volke beantwortet worden wäre, wenn nicht Unzählige im Volke und gerade viele der Ernsten, sich an Alehsches Umwertung der Werte begelstert und das heldliche Wollen

schon lange por Kriegsausbruch In sich wachgerüttelt hätten.

Tief ist der Dank der Erwachten an dlesen begeisternden und wacherüttelnden Olchter. Aber weh uns, wenn wir blind der Tatsache gegensüber wären, daß er die Menschenseelen nicht zu neuer, höherer Derantswortung erwecken konnte, weil er eben nicht von einer klaren, mit dem Tatsächlichen im Linklang stehenden Weltanschauung ausging, von der aus diese Wertungen geschassen werden konnten, sondern weil er das Aussleuchten seiner Volksseele, wie er es im Schassen erlebte, wiedergab. Oft erkennt er es sogar noch nicht einmal als solches, denn er haßte sein entswurzeltes, zu "Kreuze gekrochenes" Volk, haßte es doppelt indrünstig

wohl, weil er Schmerz darüber erlitt, daß er es nicht anders sand und nicht lieben konnte.

Man fälschte Nietziche zum Philosophen um, um ihn töblich trefsen zu können. Wäre er ein solcher, dann könnte man ihm nämlich den Vorwurf daraus machen, daß seine dichterischen Werke philosophische Widersprüche in sich bergen. Ja, gar viele Widersprüche enthalten sie und lassen sich daher so leicht durch sich selber "stürzen". — Aber den kritischen Blick der Moral des Christentums gegenüber hat er den Deutschen trot solchen "Stürzens" gegeben, und diese Tat ist nicht auszulöschen. So lebt denn auch heute im Volke das Wissen, daß die heldische Moral unserer Rasse unser Tun zu werten habe. Sie lebt so sehr schon allerwärts, daß das Christentum sich zu dem Schritte gemüßigt sieht zu sagen, es selbst lehre sa solche Moral und sei bisher nur gründlich mißverstanden worden!

Diele, die sich zur Gotterkenntnis meiner Werke bekennen, glauben nun auch, diese lüden dem Volke nur die Verantwortung auf, seiner artgesmäßen Roral zu leben, nichts weiter! Dann wundern sie sich, wenn sie nicht klar begründen können, warum denn unsere Gotterkenntnis sich nicht mit anderen "völkischen Richtungen" verschmelzen kann und warum

biese anderen Richtungen bies auch so klar fühlen.

Mag die Rückehr zur heldischen Wertung des Tuns, also der Linklang mit unserem Rasserbcharakter, von noch so großer Bedeutung sein und mögen die Seelengesehe, die ich in meinen Werken nachwies, auch die sichere Grundlage für den Beweis der Leben rettenden Bedeutung dieses Schrittes gegeben haben (s. Des Menschen Seele, Abschnitt "Unterbewußtsein"), die grundlegende Umwertung aller Werte ersolgt durch die Gottserkenntnis meiner Werke auf Grund ganz anderer Erkenntnisse, nämlich durch das Wissen vom Sinne des Todesmuß, durch das Wissen von dem göttlichen Sinn des Menschenlebens vor dessen Tode.

Jimmel und Jöllenlehren schwanden und mit ihnen war nicht etwa nur Besteiung von unwürdigem Gutseinwollen aus Jöllenangst gegeben, solche kann auch der Atheismus ernsten Menschen schenken. Kein, da wir des Menschen hehres Amt erkannten, sich vor dem Tode zur Vollkommenheit umzuschassen und da wir die erschütternd ernste Tatsache erschuhren, daß der Mensch nur vor dem Tode Anteil an dem Jenseits haben, d. h. das Göttliche in Stunden der Erhebung erleben kann, selbst wenn er noch unvollkommen blieb, wurde erst die Umwertung aller moraslischen Werte und zwar nicht nur sür unser Deutsches Volk, sondern sür alle Völker ausgelöst. Wer da weiß, daß die Erhebung der Seele in edlen Taten, in edlem göttlich gerichteten Jühlen, in Kunsterleben und im Raturserleben den göttlichen Sinn des Menschenlebens erzüllen hilft und daß dies der einzige Anteil an dem Göttlichen ist, der dem Menschen zugänglich, wer da weiß, daß im Tode solches heilige Können für immer erlischt, der wird das gesamte Volksleben und das persönliche keben nun anders werten!



Karl Martin: Siche

Dieles, was früher kein Unrecht schien, ja sogar als "gut" gewertet wurde, wird nun als Verbrechen am gottlichen Sinn des Seins erkannt. Wenn Ligennut Linzelner oder Gottserne der Voiksieitung dem Linzels nen den Daseinskamps so gestaltet, daß er sich von srüh bis in die Racht tagtäglich bis zur Erschöpfung plagen muß, nur um sich und die Seinen vor Junger und Kältetod zu schützen, so ist dies nicht etwa nur eine "Selbstjucht" ober "Ungerechtigkeit" ober "Grausamkeit", nein, es ist überdies hinaus noch ein Verbrechen am heiligen Sinn des Menschenlebens, das ebenso groß ist, wie wenn der andere, dessen Daseinskampf ihn kaum behelligt, seine Muße zu gottsernster Triebentartung verwertet und hierdurch nicht nur sich selbst, sondern auch andere in die Gottserne treibt. Wenn Menichen ihre Mitiebenden in Gezänke oder nichtigen Rieinkram zerren, wenn diese ihre Stunden der Erhebung in Natur oder Kunst erleben, ohne dabei Dilichten zu vernachlässigen, so ist das nicht nur rücksichtlos, nein es ist Derbrechen am gottlichen Sinn des Seins. Doch genua der Beispiele!

Das ganze Leben, die tagtägliche Arbeit und die Ruhezeit sie wandein sich durch sene Erkenntnis vom Sinn unseres Seins. Weh denen, die da glauben, sie könnten ebenso sahriässig wie Andersgläubige sich oder anderen um nichtiger Nebensächlichkeiten willen Stunden der Erhebung zerschlagen, sie könnten sich und andere über die Pslichten hinaus an Nichtigkeiten sessen, oder sie in die Enge ihrer keinen Wichtigkeiten immer wieder locken oder gar zwingen. Die Worte in dem Abschnitt "Runen des Seins" des Buches "Triumph des Unsterdichkeitwillens" bergen, so unsschen zie kiingen, wenn sie wirklich das tagtägliche Leben der Mensichen gestalten, die "Umwertung aller Werte", neben weicher die zeimskehr zum heldischen Erbcharakter aus der Versremdung durch Fremdslehren nur einen ersten Schritt zur Erissung in der Erkenntnis des

deutet.

So mögen denn auch diese Worte in dem Jahrweiser des kommenden Jahres stehen. Ist doch die Zeit der Verbote eine Mahnung zur Vertiesung in der Erkenntnis und nicht zuieht der Vertiesung in ihre Auswirkungen aus unsere moralischen Wertungen.

So schasse durch Zände Arbeit das nackte Dasein Dir und den Kindern, den Sippen, dem Volke. Das Tun, das darüber hinaus du mühest, Das gelte den Jenseitswünschen Für dich, sür die Deinen, dein Volk Und alle lebendigen Seelen. Sils leidenden Menschen durch Wirken, Doch hiis nicht wahllos dem Kächsten, Sils niemals senen im Kampse des Daseins, Den piappernden Toten,

Die all beine Silfe nur nuten. Um lauter zu lärmen. Bilf lieber den Tieren! Run weißt du: Richt alle Arbeit ist Tugend. Nicht aller fleiß ift ein Segen. Nicht alles Wirken um Ordnung ist Weisheitl Dein Gott will nur das Sein Und will sich in dir und in andern erleben: Ju diesem Sein und Erleben allein Sei fleißig und tüchtig die Sand! Wenn also geabelt bein Tun Don heiligen Wünschen des Gottes. Ift all bein Wirken im Sein Ein Weilen im Jenfeits! Wenn also begrenzet Dein Kampf um das Dasein. Bist frei du von Geldgier und Geis. Don Mismut und Griesgram! Wenn also geabelt bein Wirken im Sein. So bleibt deine Seele dir frei Don furchtbarer Deitsche der plappernden Toten. Dom Chraeiz, der heiliges Wünschen des Gottes In Chriucht und Ruhmsucht von je So schmachvoll mißbraucht hat! Wenn also geabelt bein Tun. So ist beine Seele befreit Don der eines Gottes unwürdigen Demut. Die wahllos sich opsert den Daseinswünschen der andern! Wenn also bein Wirken geleitet, So dienst du der Sippe, dem Volke, dir selbst Und allem Gottwachsein des Menschen und achtest Die strengen Grenzen des Sinns deines Seins. Wenn also begrenzet dein Wirken im Diesseits. Dann ist dein Leben trot Arbeit und Not Roch reich an köstlichen Stunden des Sinnens. Ift reich am Erleben des Wesens der Dinge In aller Erscheinung Pracht, In Werken der göttlichen Kunst Im Tenseitserleben geborener. -

## Beginn der Schlacht

Die Sonnenpseile schwirren empor Da flieht das Rebelvolk in seine Grüfte Der Windgeselle sprengt durchs Morgentor Das Serbstpanier entrollend durch die Lüste Es strahlt in Blau und Gold Auf seiner Spur Ein Blätterstrom färbt purpurrot die Erde Es stirbt in stolzer Schönheit die Natur — —

Hört ihr den fernen Donner? An die Pserde!

Erich Rosikat

#### Das "Wunder" an der Marne

Don 3. Graj von Moltke.

Das "Wunder" an der Marne mit seinen rätselvollen Zusammenhängen hat eine Unmenge von Lösungsversuchen zur Folge gehabt. Diele haben sich ehrlich bemuht, den inneren Urfachen, die den Umschwung an der Marne herbeigeführt haben, nachzugehen und sie zu erforschen. Das ist verständlich und angebracht. Denn für das grauenhafte Rätsel, weshalb die Deutsche Oberste zeeresleitung den Deutschen Sieg an der Marne ohne Not in eine freiwillige, nicht vom Seinde erzwungene Niederlage verwandelt hat, muß es eine Lösung geben. Aber keiner der Lösungsversuche befriedigt und keiner gibt eine völlige, restlose Erhellung ber innersten Ursachen. Sie bleiben alle an der Schale des Kernes der Frage, bie sie lösen wollen, hängen und beschränken sich darauf, festzustellen, daß die Deutsche Oberfte Beeresleitung in jenen fritischen Septembertagen des Jahres 1914 versagt hat. Sie versuchen zwar dies Versagen zu erklären und führen den schlechten Gesundheitszustand des verantwortlichen Leiters, des Generalobersten Selmuth v. Moltke, an, sie werfen ihm teilweise Unfähigkeit und vielsach Unentschlossenheit vor, sie übersehen dabei aber, daß diese mit mehr oder minder großer Berechtigung festgestellten Ligenschaften seines verantwortlichen Celters das Deutsche Zeer nicht daran gehindert haben, vom August bis September 1914 einen Siegeslauf ohnes gleichen anzutreten und in der Marneschlacht zu siegen. Diese Erklärungen erklären nichts und so gibt benn auch das Reichsarchivwerk zum Schluß seiner kritischen Darstellung der Marneschlacht noch eine zweite Erklärung, die das eigentlich ja schon erklärte Versagen Moltkes erst richtig erklären soll. Es spricht von geheimnisvollen "Schickslasmächten", deren "sinn» volles Walten" erst von kommenden Geschlechtern erkannt werden wird, "nachdem die weltgeschichtliche Spoche moderner europäischer Staaten» bildung ihren Abschluß gesunden hat und ihre inneren Jusammenhänge

Diese sinnvoll waltenden Schicksalsmächte bedürfen nun keiner Aufbeckung mehr, sie sind bekannt. Wir kennen sie, seitdem sie durch das Wirken des Zauses Ludendorff ins Licht der Öffentlichkeit gerückt sind und wir kennen auch ihre Arbeitweise. Seit dem Erscheinen von Frau Dr. Ludendorffs Schrift "Induziertes Irresein durch Occultlehren" wissen wir auch von der verheerenden Wirkung der Zauptwaffe der überstaatslichen Mächte, vom Mißbrauch, den sie mit den Seelengesehen treiben und von den Jolgen, die für Denks und Urteilskraft und Willenskraft dersienigen eintreten, die sich den von den Überstaatlichen planmäßig gezüchs

teten occultistischen Wahnlehren hingeben.

und Wirkungen aufgedeckt worden sind."

In diesen Wahnlehren liegt denn auch die restlose Erklärung für das Dersagen Moltkes in den Tagen der Marneschlacht. In senen Tagen, als das Deutsche Zeer in heldischer Tat zum Siege über das Zeindheer, das sich an der Marne zu einer Entscheidungschlacht gestellt hatte, schrift, war Moltke von der Gewisheit beherrscht, daß die Schlacht mit einer Niederslage, sa mit der Vernichtung großer Teile des Deutschen Westheeres enden würde. Er war nicht mehr in der Lage, den Stand der Dinge richtig abzuwägen, seine Denks und Urteilskraft versagte, sie war gelähmt, soweit es die Beurteilung der Frontlage dieser Schlacht anging. Seine Willensskraft reichte nicht mehr aus, um die während dieser Schlacht eingehenden ungünstigen Meldungen auf das richtige Maß ihrer Bedeutung einzusschränken, er stand ihnen abwehrlos gegenüber.

Woher kam diese Gewißheit mit ihren die gesunden Kräfte seiner Seele lähmenden Folgen? Sie war das Ergebnis sahrelanger planmäßiger Ursbeit der Seelenmißbraucher, die durch ihre in das Jaus Moltke entsandten Werkzeuge, Medien, Jellseherinnen und Dr. Rudolf Steiner, in Moltke die Wahnidee von den übernatürlichen Kähigkeiten dieser Werkzeuge ers

zeugt haben.

Auch ohne die hohnerfüllten Veröffentlichungen der jüdischen Presse von Ansang des Jahres 1933 über den Sinn und Iwed des in das Jaus Moltke hineingetragenen Occultismus können wir uns ein zutreffendes Bild davon machen. Die Familie Moltke hat niemals aus ihrer intenssiven Beschäftigung mit den Medien, Jellseherinnen und mit Steiner ein Geheimnis gemacht. Sie hat im Gegenteil in ihren Kreisen Propaganda für sie getrieben und das besonders für die Wahnlehre des Dr. Rudolf Steiner. Außerdem geben uns die im Steinerschen Verlag "Der kommende Tag A.G. in Stuttgart" erschienenen "Erinnerungen, Briese, Dokumente"

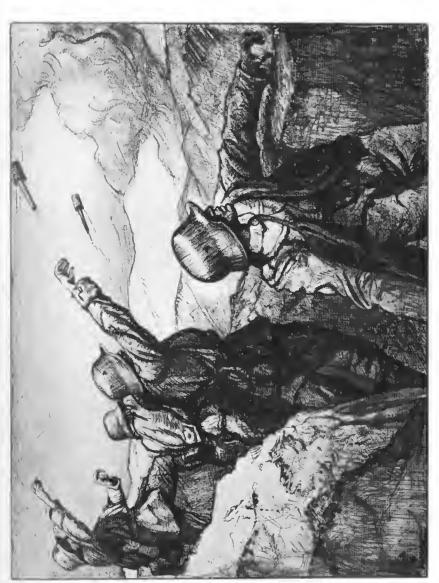

D. Graf: Sandgranatenwerser

Mit Genehmigung bes Kunstrerlages Georg Rohmann, Murchen 9



Moltkes völligen Aufschiuß über Sang und Deriauf dieser planmäßigen Behandlung Moltkes und über deren Wirkung auf seinen Seelenzustand. Es hätte also des jüdischen Sohnes gar nicht mehr bedurft.\*) Es ist erschützernd, aus Moltkes Erinnerungen abzulesen, wie die Seelenmißbraucher in zweckbewußter Arbeit die gesunden Seeienkräfte dieses hochbegabten, geistig den Durchschnitt weit überragenden Nannes auf einem ganz des

stimmten Gebiet bes Denkens zerstört haben. Moltke war ein Mann großen Selbstvertrauens und Bewußtseins eigner Kraft. Im Jahre 1879 war er als jungerer Generalstabsoffizier zu einer der üblichen Frontdienstieistungen zu feinem alten Regiment kommandiert. Er machte hierbei das Manover als Kompanieführer mit und war am 11. 9. 1879 mit feiner Kompanie auf Dorposten. Der Batailionskommandeur befiehlt ihm die Einrichtung einer ganz bestimmten Stellung zur Derteibigung. Moitke wähit eine andre, die ihm geeigneter erscheint und bie, wie sich dann auch erweist, geeigneter war. Dies Verhalten beweist Entichiuß- und Willensfraft. Dies Gefühl des feibstvertrauenden Kraftbewußtseins ieuchtet in einer ganzen Reihe seiner Briefe auf. Ob er seine Tätigkeit ais Topograph bei der Candesausnahme des Generalstabes oder im Generalstab die Ubertragung und Bewältigung einer besonderen Urbeit ober später seine Tätigkeit ais perfönlicher Absutant seines Onkeis, des Seidmarschais, schildert, immer und immer wieder zeigen die mit frifcher Urfprunglichkeit gefchriebenen Briefe diefen Wefenszug. Als er im Jahre 1895 zum Oberst befordert war, schreibt er am 7. 9. 95:

"Es ist mir immer, als ob meine Kräfte sich erst entwickeiten, wenn

größere Unforderungen an sie gesteilt werden."

Ein Jahr später wird er Kommandeur des Aiexander-Regiments. Am 1. 9. 96, als die Ernennung noch nicht erfolgt war, aber in naher Ausssicht stand, schreibt er darüber:

"Ich freue mich darauf hinauszukommen. Der Gedanke, auf einem Posten alt und überständig zu werden und schileßlich noch aus Gnade so weiter mitgeschleppt zu werden wie ein ausgedienter Gaui, dem man widerwillig ein Gnadenbrot gibt, würde mir unerträglich sein. — So habe ich die Zuversicht zu mir selber, daß ich mein Examen als Regimentskommandeur gut bestehen werde."

Um 12. 9. 96 wird er dann zum Regimentskommandeur ernannt und muß die Regimentsführung sosort und zwar in dem gerade im Gang be-

muß die Regimentsführung sosort und zwar in dem gerade im Gang bessindichen Manöver übernehmen, also unter Umständen, die im militäs

<sup>\*)</sup> Aur auf einen süblichen Kronzeugen sei hierbei hingewlesen, well es sich um einen ernst zu nehmenden Wissenden handelt. Der Philosoph Frih Mauthner bestätigt im 4. Bande seines Werkes "Der Uthelsmus und seine Seichichte im Abendlande" (1923, Derlagsanstalt, Stuttgart und Berlin) die verhängnisvolle Kinwirkung Stelners auf Moltke. Er sagt, Kingeweihte hätten längst gewußt, was dann durch eine Unklughelt Stelners aller Welt bekannt geworden sei, daß Moltke der Freund und Vertreter Steiners gewesen sei. Steiners Rolle vergleicht Mauthner mit der des Cagliostro vor der großen französlischen Revolution.

rischen Leben der Friedenszeit zu den schwierigsten gehören. Wir iesen dars

über in einem Brief vom 14. 9. 96:

"Ich komme grade zum großen Korpsmanöver zurecht. — Es wird sehr wunderbar sür mich werden, wenn ich zum erstenmai den Degen vor der Front des Regiments ziehe und 45 Ossiziere und 2000 Mann aus mein Kommando hören. Ich sreue mich sehr daraus und besonders, daß ich gieich im Manöver sühren kann."

Am 4. 7. 1900, ais er schon Kommandeur der 1. Garde-Insanterie-Brisgade und Rommandant von Potsdam ist, schreibt er mit Bezug auf den

Boxerkrieg in China:

"Es kribbeit mir in aisen Gisedern, die China-Expedition mitzus machen."

Am 10. 7. 1900 bittet er um das Kommando in China, wird aber abs

schiägig beschieden. Er schreibt barüber:

"Ich war recht enttäuscht, denn ich hatte mir schon einen großen Seldzugpian zurechtgeiegt und der aite Soldatengeist mit seinem Drang nach Gesahr und Tätigkeit war wieder ganz in mir erwacht. Run habe ich ihn sein sanst wieder schiasen geiegt und werde sortsahren, meinen Berus zu psiegen und mir im übrigen recht übersiüssig vorzukommen."

Am 1. 1. 04 wurde Moitke zur Dienstleistung beim Ches des Generaisstabes der Armee kommandiert und am 16. 2. 04 zum Generaiquartiers meister ernannt. Auch in dieser Steilung noch hat er Willenskrast in hohem Maße bewiesen. Am 29. 1. 05 sette er es beim Kaiser durch, daß in Jukunst die Parademanöver in Fortsail kommen soilten, daß die Masnöver vieimehr unter möglichster Darsteilung des Ernstsailes ohne sede Einmischung von alierhöchster Seite abgehalten werden soilten. Er erwirkte dann noch den Besehi, daß er und nicht der Generaistabsches Gras Schliessen die Kaisermanöver von 1905 aniegen soilte. Herüber kam es zwischen Moitke und seinem Vorgesetzen, dem Grasen Schliessen, zu einem Konsilkt, den Moitke durchhielt und zu seinen Gunsten beendete.

Daß Moitke ein befähigter und auf Grund seines Charakters und Konnens geeigneter Führer war, geht schon aus der Catsache hervor, daß Schliessen seibst ihn ais seinen Nachsoiger vorgeschlagen hat. Im 1. 1. 06 wurde Moitke dann zum Ches des Generalstabes der Armee ernannt.

Ju dieser Zeit stand er schon seit mindestens sieben Jahren in Occuitsbehandiung. Wann diese Behandlung eingeseth hat, iäßt sich heute nicht mehr mit Sicherheit seststeien. Es ist anzunehmen, daß schon vor dem erstmaligen Austreten des bekannten zeilseher-Mediums Lisbeth Seidier im Zause Moltke dieses mit occuiten Ideen vertraut gemacht worden war. Zest steht sedensalls, daß die Seidier im Jahre 1899 in einer Sitzung im Zause Moltke den Ausbruch des Weitkrieges aus den Monat Juli des Jahres 1914 vorausgesagt hat. Ein Iweisei hieran ist nicht möglich, es sind schristliche Beiege von Zeugen hiersur vorhanden. Wir brauchen also aus die jüdischen Enthüllungen über diesen Punkt nicht zurüczugreisen.

Selt 1899 ist Lisbeth Seldler als Medium bei den Occultsthungen Im Sause Moltke verwandt worden. Sie war aber nicht das einzige Medium, das hler sinsterken Aberglauben einträuselte. Auch die berüchtigte Anna Rothe hat die zu ihrer Entlarvung ihre Künste als Blumen-Medium dem spiritistischen Kreise, der sich im Sause Moltke versammelte, vorgesührt. Lisbeth Seidler hat zweisellos zu den Werkzeugen der Überstaatlichen ge-hört, deren Ausgabe es war, durch wiederholte Prophezelungen über den Ausbruch des in Vordereitung besindlichen Weltkrieges bei Ihren Gläubigen einen Seelenzustand zu erzeugen, der sie den Weltkrieg als ein von übernatürlichen Krästen verhängtes Schickal, dem sich der Mensch nicht entzlehen könne, ansehen ließ. Sie wirkte in Deutschland in den hier maßgeblichen Kreisen in derselben Welse, wie Ihre Kolleginnen Madame de Thèdes in Frankreich und die Gräsin Bech in Gsterreich. Die Mittel, mit denen sie arbeitete, waren plumpester Aberglaube.

Während von niemand mehr bestritten wird, daß die Frau des Generals obersten v. Moltke diesem plumpen Aberglauben versallen war, wird das in Bezug aus Moltke selbst vielsach geleugnet. Es gibt eben noch sehr viele Menschen, die ohne Kenntnis von den Seelengesehen ihr Urteil abgeben und es infolgedessen nicht verstehen können, daß auch gelstig hochstehende Menschen zu solchem Aberglauben gebracht werden können. Diese Kritiker übersehen auch die schwerwiegende Tatsache, daß Moltke die Kultivierung dieses Aberglaubens in seinem Hause geduldet hat, daß er es darüber hinaus noch zugelassen hat, daß sein zu einem Mittelpunkt dieses Treibens gemacht wurde, von dem es in welte Krelse der zosgesellschaft ausstrahlte. Das einzige, was man diesen Kritikern zugeben muß, ist, daß Moltke nicht auf Anhieb gesallen ist, daß es vieler und eingehender Arsbelt bedurste, dis er eingesangen war. Aber schon am 31. 3. 1903 schreibt

Moltke an selne Krau:

"Glaube mir, daß mlr nichts serner liegt, als Dir Delnen Glauben nehmen oder auch nur antasten zu wollen. Das was wirklich schon und tröstlich in diesem Glauben ist, will ich gerne mit Dir teilen — — nur in diesen häßlichen Außerlichkeiten kann ich nicht mit."

Er stößt sich also nicht an dem Inhalt, auf den es ankommt, sondern nur an der äußeren zorm. Und wenn wir in einem Brief vom 9. 9. 1914

lesen, daß Moltke an selne Frau schreibt:

"Wie schwer mir dies wird, fann niemand beffer ermeffen, als Du,

ble Du gang in melner Seele lebst",

so sind wir zu der Frage berechtigt, ob ein solches Verhältnis überhaupt möglich gewesen wäre, wenn nicht übereinstimmung in den seelischen

Grundlagen bestand!

Was aber heute nlemand mehr bestreitet, weil es elnsach nicht bestreiten werden kann, ist die Tatsache, daß Moltke den Wahnlehren des Dr. Rudolf Stelner erlegen ist. Wer sich nun elnmal die Mühe macht, die Tehren des Dr. Stelner aus ihrer angebilch gelstigen Verbrämung

herauszuschälen, ihren Kernpunkt aus dem geistigen Phrasendrusch bloßzulegen, der wird mit Erschütterung feststellen, daß diese Lehren im Grunde und ihrem Wesen nach nichts anderes sind, als der plumpe Aberglaube, den die Seidler und die Rothe vertraten. Dem Inhalte nach sind sie wesensgleich, nur in der Form der Darbietung unterscheiden sie sich voneinander. Und wenn Moltke sich wohl lange an der form des Medien-Aberglaubens gestoßen hat, so ist er der geistigeren Korm der Steinerschen Wahnlehren um so sicherer erlegen. Vorbereitet durch die Medien, vorbereitet durch den Entwicklungglauben, den er als Erfat für den driftlichen Glauben wählte, den er wie so viele geistig hochstehende Männer nicht teilen konnte, fiel er Steiner in die Sande. Moltke glaubte an eine Weltentwicklung, die von einem Weltentwicklungplan aus nach höheren Besehen geleitet wurde. Es war fur Steiner sehr leicht, hier anzuknupfen und diesen Glauben in seinen theosophischen Seelenwanderungwahn umzubiegen. Wie geschickt Steiner dabei vorgegangen ist, sehen wir aus Moltkes Briefen. Im Marz 1904 liest Moltke die beiden Bücher Steiners über Nietsche und Saedel, die ihn außerordentlich interessieren. Er schreibt seiner Krau darüber am 6. und 8. Marz 1904. In dem Brief vom 6. 3. schreibt er, daß Nietsche ihm erst durch Steiner verständlich geworden ware und in dem Brief vom 8. 3. wundert er sich, wie Steiner den Sprung von der Zaedelichen monistischen Naturphilosophie zur Theosophie hatte machen konnen. Er kannte also Steiner schon und schreibt auch: "Ich bin sehr begierig, ihn einmal wiederzusehen", und sagt zum Schluß mit Bezug auf Steiner:

"Kein philosophierender Schriftsteller ist mir bisher so verständlich

gewesen wie er.

Hierdurch angeregt liest Moltke dann das Werk Steiners: "Theosophie". Wir lesen in einem Brief vom 17. 7. 1904, den Moltke von der Nordland-

reise an Bord der Johenzollern an seine Frau schreibt:

"Daneben beschäftige ich mich mit Steiners "Theosophie". Gestern kam das Gespräch auf die theosophische Weltaussassung. Wir saßen unser fünf oder sechs zusammen und da ich der einzige war, der von diesen Dingen etwas wußte, mußte ich das Wort führen. Erst lachten einige, dann wurden sie immer ernster und zuleht hörten sie mir zu, wie dem Pastor in der Kirche. Es ist merkwürdig, wie dieses Thema die Menschen alle interessiert, wenn sie auch so tun, als ob sie hoch erhaben darüber wären. Zier ist ein Prinz an Bord, dessen Bruder ein eifriger Spiritist ist, und schließlich hatte sast seden das eine oder das andere ersahren, selber oder in seiner nächsten Umgebung etwas erlebt. Kaum einer aber hatte versucht, sich darüber Rechenschaft abzulegen oder den Dingen nachzudenken. Die Menschen sind so denksaul und legen beiseite, was ihnen Kopfzerbrechen machen könnte und in das gewohnte Lebensschema nicht paßt."

Dieser Brief zeigt, wie tief Moltke damals schon in theosophische und

spiritistische Gedankengänge verstrickt war und wie er unter dem Linsluß der suggerierten Scheindeweise seiner Lehrer die gesunde Ablehnung uns suggerierter Menschen als Denksaulheit empsindet. Das ist nämlich ein Lauptargument aller Occultlehrer, daß sie die Zingade an Wahnideen, also die Ausschaltung der gesunden Denkkrast, als Denken und die Abslehnung der gesunden denkenden Seele als Denksaulheit bezeichnen. Es ist eine völlige durch Suggestion hervorgerusene Umkehrung der Denksgesehe. Der Lindruck aus dem Briese vom 17. 7. 1904 verstärkt sich noch, wenn wir nun noch einen Bries vom 28. 5. 1905 daneben halten. Moltke schreibt hier über ein Gespräch mit einem evangelischen Pfarrer:

"Wir hatten ein langes religiöses Gespräch zusammen und ich sreute mich über die Ansichten, die er entwickelte. Er ist der Ansicht, daß die Entwicklung der Menschenseele nach dem Tode weitergeht, daß ein Zwischenreich existiert, er meinte, daß die Seele nach dem Tode durch Sympathie in Kreise gezogen werde, die ihr gleichgesinnt seien, daß höhere Geister sich der Seelen annehmen, sie belehren und sie allmähe

lich von Sphäre zu Sphäre heben."

Die Ansichten, über die sich Moltke hier freut, sind theosophische Wahnideen in Reinkultur. Kann man sich über Ansichten freuen, die man nicht teilt? Wir haben in diesen Briefen den Beweis dafür, daß auf diesem Bebiet des Denkens Moltkes gesunde Denke und Urteilskraft gelähmt war. Und diese durch Suggerierung von Wahnvorstellungen erzeugte Lähmung ist zu einem ganz bestimmten 3wed an ihm vorgenommen worden. Er sollte zum blinden, seden Denkens baren Glauben an die übernatürlichen Kähigkeiten der Medien gebracht werden. Diesen Medien ist das vornehmlich wegen der auf Moltke abstoßend wirkenden äußeren Sorm ihrer Darbietungen nicht ganz gelungen. Was ihnen aber nicht gelang, das hat Steiner mit seiner angeblich geistig hoher stehenden Lehre erreicht. Der Seelenzustand Moltkes in ben Augenbliden, in benen bie Prophezeiungen einsetzen, beweist das. Wenn er die Prophezeiung von 1899 damals auch nicht geglaubt haben wird, so hat er das Lintressen des Drophezeiten doch 1914 erlebt. Welche tiese Wirkung mußte das auf ihn haben, nachdem er inzwischen 15 Jahre lang unter Occultbehandlung gestanden hatte und in den Justand versett worden war, wie ihn seine Briefe zeigen. gur die Auftraggeber der Seidler war es fehr leicht, den Zeitpunkt des Ausbruchs des Krieges richtig voraussagen zu lassen. Rach ihrem Willen sollte ja der Krieg dann ausbrechen und die dauernden Voraussagungen ihrer Werkzeuge waren ja nur ein Teil der Kriegsvorbereitungen.

Schon im Jahre 1905 muß eine Linwirkung im Sinne der Drahtzieher auf Moltke stattgesunden haben. 1905 war ein Jahr dauernder drohender Kriegsgesahr. Es hätte den Krieg auch sicherlich gebracht, wenn die Überstaatlichen damals den richtigen Zeitpunkt sür gekommen erachtet hätten. Er war es nicht und die damalige Kriegsgesahr war zwar eine Folge der planmäßigen Kriegsvorbereitungen, aber als solche von den Übers

staatlichen nicht gewollt. Der Krieg sollte erst 1914 losbrechen und so haben die Überstaatlichen für die Übertünchung der damaligen künstlich geschaffenen Konfliktsstoffe burch Ihre Organe in den Regierungen aller Länder gesorgt. Aber gleichwohl mußten sie sich auf den Kriegsfall einstellen, zumal in Deutschland einsichtige Manner, an der Spihe Graf Schlieffen, die die Gefahr erkannt hatten, losschlagen wollten, um in der für Deutschland damals ungleich günstigeren Lage die Entscheidung herbelzuführen. Man kann es selbstverständlich als Zufall bezeichnen, daß gerade bamals Schlieffen im Ciergarten zu Berlin einen durch einen dritten herbelgeführten Reltunfall hatte, der nur dank eines welteren wohl nicht vorgesehenen Zufalls nicht schlimmere Folgen hatte, wie es ebenso ein Jufall feln kann, daß geheimnisvolle Linfluffe Schlieffens Derabschiedung lm Jahre 1906 herbelführten und daß Schlieffen kurz vor Kriegsausbruch plöhlich an einer Infektionkrankheit starb. Das eigentumliche bleser Zufälle lft, daß sie zufällig immer dann eintreten, wenn die Lage das für die Uberstaatlichen erfordert.

Wenn man aber den Seelenzustand Moltkes in diesem Krisensahr sich vor Augen hält, dann hört angesichts gerade seiner planmäßig durchges sührten Occultbehandlung seder Zufall auf. In einem Brief vom 25. 8. 1905 schreibt Moltke, nachdem er über die drohende Kriegsgefahr ges

sprochen hat:

"Wir alle leben unter elnem dumpfen Druck, der die Schaffenssfreude ertötet und kaum semals kann man etwas beginnen, ohne die Innere Stimme zu hören: Wozu auch, es ist doch alles vergebens."

Sat hler wleder eine der üblichen Prophezeiungen mitgewirft? Wir wissen es nicht, aber wie ist es sonst zu erklären, daß ein Mann, der auf allen Gebleten, auf denen er der Behandlung nicht ausgesetzt war, Schwieselgkeiten nur als Ansporn zu erhöhten Leistungen empfand, hier so klägslich versagt? Der Seelenzustand, den Moltke hier schildert, ist gekenns

zeichnet durch Denklähmung und abwehrlose Willensschwäche.

Diesen selben Seelenzustand sinden wir del Moltke in den kritischen Septembertagen des Jahres 1914. Nur wissen wir hier zweiselsfrei von der Ursache. Es liegen eidliche Bekundungen nächster Angehöriger der Familie Moltke darüber vor, daß Lisbeth Seidler Ende August 1914 den ungünstigen Ausgang der Operationen prophezeit hat, daß sie die Einschließung des Deutschen zeeres durch die Franzosen und die Durchsbrechung der Deutschen Front angekündigt hat. Wir wissen serner aus dersselben Quelle, daß Frau v. Moltke diese Prophezelung ihrem Manne briefslich mitgeteilt hat und, von tieser Sorge um das Schicksal des Deutschen zeeres erfüllt, dann noch Mittel und Wege gefunden hat, die Seidler Ins Große Zauptquartier nach Coblenz zu bringen. Sie war dort ebenso wie Steiner, am 27. 8. 1914. Kein Mensch kann blese Tatsache aus der Welt schaffen, auch nicht dadurch, daß er mit gutem Gewissen beschwören kann, die Seldler und Steiner nlemals Im Büro Moltkes gesehen zu

haben und auch nicht dadurch, daß er mit ebenso gutem Gewissen verssichern kann, weder die Seidler noch eine andere Zeliseherin habe jemais Linfluß auf die Entschlüsse der Obersten Zeeresieitung ausgeübt. So piump und ossen arbeiten die Überstaatlichen und ihre Werkzeuge nicht. Was haben Steiner und die Seidler denn bei Moitke getan? Beschle zur Jührung der Truppen haben sie ihm keinessalis gegeben. Das hätte die Suggestionen Moltkes mit einem Schiage beseitigen und ihn von seinen Wahnideen heisen können. Wir wissen von Steiner seibst, was geschehen ist. Steiner hat im Jahre 1919 nach dem Deutschen Jusammenbruch die Aufgabe, die er im Jause Moltkes durchgesührt hat, vor Zeugen selbst enthüit. Die Anwesenheit Steiners und der Seidier hatte den ausschließs sichen Iweck, den Glauben Moltkes an die Unsehibarkeit der Seidlerschen Prophezeiung zu sestigen. Das ist geiungen, und Moitke hat dements sprechend gehandelt.

zören wir Moitke seibst. 21m 8. 9. 1914 schreibt er seiner Frau:

"Die schreckliche Spannung dieser Tage, das Ausbleiben von Racherichten von den weit entfernten Armeen, das Bewußtsein dessen, was auf dem Spiele steht, geht sast über menschliche Kraft. Die furchts bare Schwierigkeit unserer Lage steht oft wie eine schwarze Wand vor mir, die undurchdringlich erscheint."

Ja, für jemanden, der das Verhängnis unabwendbar nahen sah, mußte allerdings die Spannung schrecklich sein, für den mußte das Bewußtsein

bessen, was auf dem Spiele stand, über menschliche Kraft geben.

Dieser qualvolle Ausschrei verrät auch, daß Moltke sich gegen die ihm beigebrachte Gewißheit von der Deutschen Niederlage gewehrt hat. Er hatte aber nicht die Krast dazu, die Lähmung der Denkkrast und Wissenstrast verhinderten eine kühle und sachliche Abwägung der Lage. So hat denn auch Moltke am 9. 9. 1914 vormittags, als er über die tatsächsiche Lage an der Front noch garnicht unterrichtet war, trohdem gewußt, daß das Deutsche Westheer zwischen Paris und Verdun zurückgehen müßte und dem Kaiser die Notwendigkeit dazu vorgetragen. Und am seiben Tage schreibt er seiner Frau:

"Es geht schlecht. Die Kämpfe im Often von Paris werden zu uns zern Ungunsten ausfalien. Die eine unsrer Armeen muß zurückgehen, die andern werden soigen müssen. Der so hoffnungvoll begonnene Ansfang des Krieges wird in das Gegenteil umschlagen..... Wir müssen

erstiden in dem Kampf gegen Oft und West."

Während er das schrieb, schickten sich die Divisionen des General v. Quast an, zu dem größten Siege, den die Deutschen Truppen bis dahin auf dem westlichen Kriegsschauplatz errungen hatten, auszuhoien und eine seindliche Armee in ihrer Umklammerung zu ersticken, errangen der iinke Flügei der Armee Bülow und der rechte Flügei der Armee Zausen einen vollen Sieg. Die Entscheidung, die der französische Oberbesehlshaber Josste in der Marneschlacht angestrebt hatte, war zu Gunsten der Deutschen

Wassen bereits gesallen. Die Deutschen Truppen brauchten die Früchte der voraufgegangenen Kämpse nur noch zu ernten. Das wußte Moltke nicht, er hatte sa keine Rachrichten von den weit entsernten Armeen. Das ür wußte er aber etwas anderes, trot der sehlenden Rachrichten, etwas was zwar nicht Wirklichkeit war, für ihn aber gleichwohl mit tödlicher Sicherbeit seststand, daß nämlich die Kämpse im Osten von Paris zu unsern Ungunsten ausgehen würden.

Die Arbeit der Seelenmißbraucher hat sich sur sie gelohnt, das Gelingen des Marnewunders hat den großen Auswand von Zeit und Arbeit, den sie zum kunftlichen Krankmachen Moltkes benötigten, voll gerechtsertigt.

Sie sind immer noch an der Arbeit, heute mehr denn je. Aber während zu Moltkes Zeiten die Seelenmißbraucher ihr surchtbares Jandwerf unserkannt betreiben konnten, kennen wir sie heute und kennen auch ihre Zwecke und Ziele wie ihre Arbeitweise. Wir wissen heute auch von den ungeheuer schädigenden Wirkungen ihrer Jauptwasse, der occultistischen Wahnlehren. Und wir haben Wassen in den Jänden, mit denen wir sie sür immer unschädlich machen können, Wassen, die uns das Jaus Ludendorff geschmiedet hat.

Du, Deutscher, gebrauche sie!

### Deutsches Lied

zeilig ist uns Deutsche Erden, Rimmer lockt uns sremder Schein, Deutsche Urt und Deutsches Werden Blühn aus Deutschem Grund allein.

zeilig unfres Blutes Mahnen, Das uns recht zu handeln heißt, Das mit gottesstolzen Ahnen Knüpft ein Band, das nie zerreißt.

Seilig Deutsches Gotterleben, Das dem All uns eng verwebt, Das uns zwingt, uns ganz zu geben, Wo man zur Vollendung strebt.

Erich Limpach



gartig: Deutsches Mädchen

## Dem großen Kriege nacherzählt

Don Jans Kurth

"Fertigmachen! 's Regiment geht heut nacht noch in Steilung." Die

Rompaniemelder rusen es durch die Quartiere.

"Ja, da hast'n Salat", schimpst einer der Füsiliere vor sich hin. "Füns Tage lang bei dieser Builenhipe in den Assentäsigen gesahren, gestern ausgeladen und dis hierher marschiert, heut gegen Cholera geimpst und nun geht's schon wieder rin ins Vergnügen. Es muß schon stinken da vorne."

"Na, Mensch, dasur sind wir auch hier in der Sommersrische", gibt ein anderer zurud. "Und haben wir die nicht nach dem olien Schlamassei von der Somme verdient? Wir werden auch schon mit dem Brussilow fertig

werden." Und dann stimmt er an, und aile stimmen mit ein:

"Drum, Mädei, weine nicht, fei nicht so traurig, Mach' beinem Grenadier das zerz nicht schwer. Denn dieser Zeidzug ist sa kein Schnellzug, Wisch die dränen ab mit Sandpapier...."

Es war schon 7 Uhr abends vorbei, als das Bataillon von Sarnkli-Gorne ausbrach und nach Kunaszow vormarschierte. Es war ein elender

Marjdy.

Gegen Mitternacht zogen bann bie Kompanien im Gänfemarsch von Kunaszow nach vorne. Es war stockbunkei. In und wieder siesen ein-

zelne Schüsse.

Don bort, wo sich bei Tagesiicht dem Beschauer ein weiter Überbiich über das von Rorden nach Süden ziehende Rarasowka-Tal dargeboten hätte, tat nun die Racht ein schauriges Bild auf. Das ganze Tai entiang brannten die Ortschaften. Don ihnen stieg der rote Schimmer auf, der sich in den pechschwarzen Simmel malte. "Es ist doch eine gepiagte Ecke, dieses versauste Gaissien." —

Endlich waren die Rompanien des Hösliserbataillons in ihren richtigen Abschnitten drin. Gräben gab es nicht, nur Schügenlöcher. Jedes Schügensioch mußte einzeln gesucht werden. Denn da die Linie im Waldrand versief, war es setzt fo finster, daß nicht einmai die Baumstämme zu sehen

waren.

"Was hier vor uns brennt, ist das Dorf zerbutow", unterrichtet einer der abgelösten Führer den Kompaniesührer der 10. Kompanie. "Die vorsdersten Zäuser sind etwa 200 Neter ab. Das Schismme ist, daß es im toten Winkei liegt, und so kann der Russe undemerkt herankommen. Wir haben darum sur die Racht einen Schügenschieser am Dorsrand siegen. Der muß auch noch abgelöst werden."

Dann ist auch das geschehen. "Dom Feinde nichts neues", raunten die abgeiösten Schützen ihren Abiöfungen zu und waren froh, nun endiich nach hinten verschwinden zu können. Denn solange wie diese Brussiows-Offens

sive nun schon dauerte, hatten sie immer ungiücklich gekämpft und rücks wärts gemußt.

Gegen 3 Uhr früh war das Füsilierbatailion mit seiner Abiösung sertig. "Was wird dies bioß wieder werden, wenn's fertig ist", brummt der Dizeseidwebei Schmidt, der eben noch mai die Posten abgegangen ist. Er sührt die Gruppen auf dem äußersten rechten Siügei des Batalisons und hat, etwas zurückliegend, eine Muide abzuriegein, die vom Karasowka-Tai her in die Deutsche Linie einspringt. Rechts anschließend soigt dann das 1. Bataison.

"Wenn man wenigstens wüßte, was hier vorne ios ist. Ist die Leuchts pistoie zurechtgeiegt?" fragt er seinen Meider. "Was? Bioß vier Patronen? Na, dann kann's ja vieiseicht heiter werden."

Kaum hat er sich in seinem Schühenioch ein wenig iang gemacht und

sich den Mantei übergeworfen, da geht auch schon der Zauber ios.

Rechts, auf den Höhen beim 1. Batailion, sängt piöglich ein surchtbares Knattern an. Jandgranaten frachen dazwischen. Die Deutschen Batterien schießen Sperrseuer. Maschinengewehre rassein darein. Gieich darauf erstönt aus Junderten und aber Junderten von Kehlen das russische Urrä.

"Die Russen kommen! Auspassen!"

Rechts schwist der Tumuit immer mehr an.

Und nun fängt's auch iinks schon an zu knattern.

"Verfiucht noch'nmai! Nicht schießen! Der Schühenschieser ist noch nicht zurück!" ruft der Feidwebei Schmidt.

"3weiter Jug nicht schießen!" rusen die Gruppenführer weiter.

Das Urra dringt rechts immer weiter vor. Es mischt sich in das Krachen, Knattern und Rassein. Links rout das Gewehrseuer mit auer Macht.

"Aufpassen! Richt schießen! Es sind unsere Leute!" Durch das schuiters hohe Maisseid, das vor dem Waide zum Dors absäilt, kommt der Schügensschier zurückgerannt. Man hört es nur. Es ist noch immer stockdunkei.

"Richt schießen! Deutsche!" schreien auch sie schon von weitem.

Immer weiter kommt rechts das Urrä voran. Die Leute vom zweiten Zug hören es schon halbrechts hinter sich. "Dort sind sie durch!" rust semand.

Raum ist der Schühenschieler zurück, da wird's auch im Maisseid vor dem zweiten Zuge modii. Eine Leuchtpatrone zischt hoch. Noch eine. Da frachen die ersten Schüsse auch hier. Die dritte Leuchtpatrone kiatscht gegen einen Ast. Die vierte ist ein Biindgänger. Die Gewehre knattern, knattern, knattern.

Don irgendwo schießen auch die Russen. Oder sonst irgendwer. Don wo die Schüsse kommen, iäßt sich in dem Spektakei nicht mehr ausmachen. Mit ekligem Kiatschen fahren die Kugein in die Baumskämme. Querschiäger surren daher. Don irgendwo krachen Schrapneiss dazwischen. Der zerenkessei ist fertig.



Claus Bergen: Stagerraf 31. Mai 1916

"Die Russen kommen von rechts den Abhang herunter! Sie sind auch

schon hinter uns!" Irgendwer ruft es dem heldwebei Schmidt zu.

Einige Ceute werden kopflos und rennen blindlings im Waide davon. Andere schießen wie wiid nach rechts und hinten in die Dunkelheit hinein. Der Zug ballt sich von rechts nach der Mitte zu zusammen. Die Ausschreie mehren sich.

"Nach links sammeln! Zweiter Zug nach links sammein!" Feidwebei Schmidt ruft es. Im Laufschritt sammein sich die Füsiliere am iinken

Slügei.

"Front nach der Einbruchsteile schwärmen! Höchstens zwei Schritte Zwischenraum. Damit die Verbindung nicht abreißt. Links wird noch alies

gehalten. Los!"

Die Gruppenführer stellen die Leute in der neuen Front auf. Kaum ist es geschehen, da sind auch schon wieder die Russen heran. Auf wenige Schritte Entsernung krachen sich die Schüsse durch das dichte Unterhoiz des Waides entgegen. Aber auch Freunde schießen sich gegenseitig in der Finsternis nieder. Immer größer wird die Verwirrung. Rur mit Gewalt haiten die alten Krieger noch die Linie zusammen.

Endlich wird's hell. Jett sigen die Schüsse der Züsiliere besser.

Überali im Walde wird scheinbar gekämpft. In alien Richtungen hört man das Mahlen der Maschinengewehre. Links rollt noch immer das Geswehrseuer mit größter Zestigkeit. Irgendwo wird Urrä geschrien. Oder ist es Zurra?

Rechts vom zweiten Jug hat inzwischen der dritte Jug, ebenfalls mit der Front zur Lindruchstelle hin, verlängert. Auch die neunte Kompanie und Teile der 59 er sind schon zur Abriegeiung herbeigeeilt. Ihr Leuer

baliert durch den Waid.

Und dann gibt's Luft. Don irgendwoher flattert Deutsches zurra herüber. "Vorwärts! Wir müssen unsere löcher wieder zurücholen!" Feldwebel Schmidt ruft es seinen Leuten zu. "Die Bande muß wieder raus!"

"Seitengewehr aufpfianzen! Vorwärts, druff!"

Die Füsiliere drängen durch das Unterholz wieder vorwärts. Einzeine Russenabteilungen werden getrossen und zusammengeschossen. Gesangene werden gemacht und nach rückwärts gesagt. Da wird eine russische Schühensinie, die schon beim Einschanzen ist, in der Fianke gesaßt. Sie ahnen ihr Derhängnis noch nicht. Dann segt das Deutsche Feuer in sie hinein, surchtsbare lücken reißend.

"So, nun links haiten! Dann muffen wir wieder in unferen lochern

jein!"

Rach links einschwenkend dringt der zweite Zug wieder in seine Steilung ein. Durch das Maisseld versuchen noch einige Russen zurückzukommen. Zu spät.

Immer aligemeiner wird der Deutsche Gegenangriff. Auch nördlich der Lindruchstelle, bei der Lehrinfanterie, ist er im Gange. Don Norden, Süden

und Westen werden nun die ruffischen Massen in die Jange genommen, und um neun Uhr sind alle Deutschen Linien zurückgeholt und ist wieder alles in Ordnung. -

"Na, bet war ja ne nette Schweinerei heut Nacht", meinte einer ber Küsiliere. Er hodte in seinem Schüpenloch und war gerade damit beschäse tigt, sich mit bem Taschenmesser Marmelabe aus Brot zu streichen.

"Jau, nu hest mol sehe, wie't hie mit de Summersrische is", kam es aus

dem benachbarten Schühenloch zurud. Auch dort wurde gefrühstückt. "Und mir hat die Bande mein Schachbrett geklaut", ließ sich von der anderen Seite einer vernehmen. Er hatte seinen Tornister ichon um und dum geframt, doch nichts mehr von dem königlichen Spiel entdeden können.

"Minsch, wat bruckst du of 'n Schachtbrett. Du kannst mit dem Rußki of ohn so'n Krom Schachtspiele. Leg' bi lieber uff b' Sied. Denn Aete,

Drinke und Schloope halt Liew und Seel tausammen." -

Roch einige Angrisse versuchte der Russe an diesem 8. September 1916. Bald rechts, bald links. Sie sanken alle im Leuer der 3. Garde-Insanteries Division zusammen.

Jum ersten Male hatten sich die Wogen der Bruffilow-Offensive ge-

brochen, die bisher Sieg auf Sieg an ihre Fahnen gehestet hatte. Über 2300 tote und schwerverwundete Aussen vor dem Regimentsabschnitt der Colberg'schen Grenadiere. Und das waren noch nicht alle. Aber auch unter den Deutschen hatte der Tod bittere Ernte gehalten.

## Dom Wesen Deutscher Feste, Feiern, Sitten und Bräuche

Don grit Bugo Soffmann.

Man stelle sich einmal ein Jahr ohne Zest, ohne jede Zeier, ohne Weihes nachten vor - sosort wird man spuren, daß geste keine Willkurlichkeiten sind, sondern Cebensnotwendigkeiten.

Man stelle sich ein Jahr vor: jeden Sonntag ein Sest — sosort wird man

erkennen, daß ein Ubermaß an Sesten und Seiern unnaturlich ist.

Seste konnen nicht wahllos geseiert werden, vor allem nicht die großen Dolksseste; sie haben von altersher die enge Verknüpsung mit dem Jahreslaus gehabt, aus der Naturverbundenheit gegeben. Wir erkennen deutlich einen Frühlings-Festkreis: von lichtmeß über Ostern bis Sohe Maien und einen gerbst-Sestfreis; dazwischen liegen bie beiben Sonnenwenden, Weihenachten und Mittsommersest. Gewiß gab der naturgesetzliche, zuverlässige Jahreslauf der Erde um die Sonne, bezw. der scheinbare Sonnenlauf mit den beiden Sonnenwenden und den Tage und Nacht-Gleichen im



lina Richter: Sochgebirge

Srühling und gerbst als die große Jahresuhr den zeitlichen Untergrund der Seste; wer aber unsere Seste nur als Naturfeste begehen wollte, der stellte fich damit weit unter bie Stufe unferer Dorfahren, es ware ein weltes Jurudsinken in Justande, die schon unsere Vorsahren langst zu elnem Soheren überwunden hatten: zu dem Erleben und Bewußtwerden der Menschenseele in ihrer All-Derbundenheit und blutmäßigen Dolksverbundenheit. In den Sagen und Märchen zelgt sich dles deutlich; wenn überhaupt, so klingt das Naturgeschehen nur noch im Untergrund mit, alles gilt der bildhaften Gestaltung des erlebten Seelengeschehens, deffen Besehmäßigkeit uns erst durch die tiefgrundigen Erkenntnisse Dr. Mathilde Ludendorsse klar geworden ist. Dadurch haben wir nun einen Schlüssel in der gand zum Derftandnis der altererbten geste, Sitten, Brauche und der gesamten Überlieferung, der uns bisher gang fehlte. Man kann dide Bande der Koricher und Sammler durcharbelten über die vielen und überall so verschiedenen Sitten und Bräuche innerhalb des Deutschen Volkes, jeder gibt andere, oft entgegengesette Erklärungen, ja die Belehrten streiten sich. Es ist ja auch nur ein Trummerhaufen, vor dem wir stehen: selt mehr als tausend Jahren wurde unsere alte, blutgemäße Weltanschaulung mit Gewalt ausgerottet und zertrümmert und mit ihr natürslich auch die Sitten, Bräuche und Feste, die ja alle blutbedingt aus einer Weltanschauung gewachsen waren.

Wir können also überhaupt nur aus den Gesehen der Art (Rasse) und artgemäßen Weltanschauung den Sinn sinden, dazu müssen wir die Bluts und Seelengesehe kennen, den Schlüssel sühren können, den uns Frau Dr. Mathilde Ludendorff in die Sand glot. Es bestehen Seelengesehe, die ausnahmelos für alle Menschen gelten, allgemein; dann aber auch solde, die ein gesehmäßig verschledenes Verhalten der Rassen zeigen, die nur sür diese bestimmten Rassen eigen sind. In den Mythen und Kulten, d. h. in den Bildgleichnlisen und Bräuchen spiegelt sich dieses Erleben und Vershalten gegenüber dem Göttilchen, ihr Glauben, ihre "Religion". Wie diese Kulte entstehen, ist in dem Werke "Triumph des Unsterblichkeltwillens"\*) in dem Abschnitt "Unsterblichkeitwillen und Genialität" ausgezeigt. Die Wissenschaft unterscheldet zwei grundverschiedene Arten der Kulte: die "chthonlischen" d. h. Erdkulte, und die "siderlichen" d. h. Sternhimmelskulte. Diese kennzeichnen zwei seelisch völlig verschiedene, ia entgegenges

sette Verhalten der Völker und Raffen.

Der Erdfult entspringt dem eigenartigen Erleben der Seele, das sich in der Geisterfurcht ausprägt; Furcht vor dem Tode und den Dämonen, Kultsopfer zur Versöhnung der Götter, die ursprünglich in dunklen Erdhöhlen verehrt werden.

"Canz anders verhalten sich andere Rassen, vor allem die nordische. Sie zeigen auf seder Stuse der Vergeistigung ihres Glaubens, wie sehr sich Ihr

<sup>\*)</sup> Volksausgabe RM. 2.50

Blick immer wieder von Leid und Tod und den Schickfaisschiägen wegwendet und die tiefen Rätsel des Werdens und Vergehens weit eher in
heiligem Staunen als etwa mit Furcht betrachtet. Ihr Blick wendet sich
der Weite des Kosmos zu, der nächtliche Sternenhimmel ist die älteste
heilige Schrist Gottes. Die zuverlässige, unantastdare, kosmische Gesetmäßigkeit, die sie bei ihrer Erforschung der Ereignisse am Sternenhimmel
entdecken, erfüllt sie mit Vertrauen zu dem Göttlichen. Und alles, was in
ihrer Umwelt ähnliche Gesetmäßigkeit zeigt, ist für ihr Auge von göttlichem Willen erfüllt, so die Gezeiten des Jahreswechsels und Gedurt und
Tod, Werden und Vergehen alier Ledewesen. Aus der Tatsache, daß sie
seibst alle dieser unerbittlichen Tatsache unterworsen sind, entnehmen sie
voil Freude die Erkenntnis, daß auch sie vom göttlichen Wissen erfüllt und
beshalb eins sind mit dem gewaltigen Weitall. So suchen sie ihr Leden,
auch Gedurt und Tod, den Gezeiten des Jahreswechsels einzussügen. Diese
Kuite nennt der Forscher "siderische", d. h. Sternhimmelkulte. — An
solchem Schauen und Wissen erstarb den Vössern dieser Rasse Todess und

Beifterfurcht." ("Triumph" S. 208.)

So haben wir auch das Brauchtum, die Sitten und geste unserer nordischen Dorfahren als bereits frei von Damonensurcht anzunehmen. Don den Germanen ist es uns durch Takitus und andere bestätigt, wobei zu beachten ift, daß diese Berichterstatter selbst aus Doifern tamen, bei denen Damonenfurcht und personiiche Gottvorstellung, Gotterbilder und Opferbienst Staatsreligion waren. Diese gaben den Bildgleichnissen unserer Dorfahren die Bezeichnung "Götter", wie sie es aus ihrer Reisgion gewöhnt waren; mit dieser aus dem Orient stammenden Betrachtung, die durch griechische, römische und orientalische Geschichte schon unseren Kindern als erster Geschichtunterricht geboten wird, treten nun auch die Deutschen an die Gottschau ihrer Uhnen heran und stellen sie auf eine Stuse mit den entarteten nordischen Völkern im Suden ober gar völlig raffeverschiedenen Dölkern. Wo wir heute in den Bräuchen Damonenfurcht begegnen, ist dies entweder eine Verfallerscheinung - was bei dem driftlichen Linfluß und der Sinnentstellung der alten Bräuche durch jede fremde Weltanschaus ung eintreten muß - ober eben blutbedingt durch andersraffischen Einschlag, wie 3. 3. den ostischen. Frau Dr. Ludendorff führt in ihrem Werke "Des Menschen Seele" auf Seite 92 den gail an, wo in verschiedenen Gegenden Deutschlands von den Forschern Bräuche während und nach der Totenbestattung festgestellt wurden, die eine bis ins kleinste gehende Übereinstimmung mit den dinesischen Sitten des Uhnenkultes ausweisen. Diese Begenden sind nun merkwürdigerweise auch diesenigen, die der Rasseforscher dr. Zans Günther als "ostische Inseln" mit vorwiegend ostischer Bevölkerung bezeichnet. "Zier zeigt sich, mit weicher Zähigkeit religiose Sitten durch das Mitschwingen des Erbgutes im Unterbewußtsein murzeln, sonst hätten sicherlich biese ostischen Menschen, die vor mehr als zwanzigtausend Jahren von ihrer Schwesterrasse (der chinesischen) getrennt



Lina Richter: Bergwald

wurden und ihre Ursprache und Urreligion aufgegeben haben, diese Sitten nicht so treu behalten", schließt Frau Dr. Ludendorff auf Grund der Seelengesehe des Rasserbgutes im Unterbewußtsein; und sie weist im weiteren auf den furchtbaren Seelentod hin, der sich in dem Völkergemisch in Rordamerika breit macht, weil dort die aus aller Welt zusammengeslausenen Menschen ihre Muttersprache aufgeben, eine Fremdreligion glauben, von aller Kunst ihres Volkes, ihren Sitten und Gebräuchen gestrennt sind. Erklärlich wird aber auch, warum unser Volk, dem alle Uhnenswerke verbrannt wurden, das durch Gewalt zu einer artsremden Welts

anschauung gepreßt wurde, so wurzellos geworden ist. Weil nun aber in jedem neugeborenen Deutschen das alte Raffeerbaut unabgewandelt und unbeeinflußt von fremden Lehren und Bräuchen vorhanden ift, will es immer wieder durchbrechen - und tat und tut es auch. tron Mordbrohungen. Das im Unterbewußtsein ruhende Rasseerbgut will mitschwingen, will die "tiefe Gemutsbewegung", wie wir sie ja alle zu Weihenachten immer wieder erleben. Dieses im Gemut bewegt werden hängt aber davon ab, daß Saiten angeschlagen werden, die in uns mitklingen: Worte, Weisen, Bilder, Bräuche, Erlebnisse, die auf dem Wege des artbedingten Gotterlebens liegen. Deswegen ergreift uns so die unserem Blut entsprungene Musik, vor allem das Volkslied, durchrinnt uns weihevolle Freude und Ergriffenheit am lodernden geuer, am lichterglanzenden Weihenachtbaum - dagegen sind wir nur erstaunt und bewundernd vor dem unserem Blute fremden Leuerwerk, es heißt ja auch "bengalisches" Leuerwerk, es wird uns nicht weihevoll. Baum. Krans, Heuermal und Steinsehung sind die unserem Erbgute eigenen Zeichen der Feier und der Erhebung — sie grüßen uns noch heute über die Jahrhunderte hinweg als Erbe der heidnischen Ahnen, das kein Juden- und kein Christentum ausrotten konnte.

Als es sich unmöglich erwies, das alte "heidnische" Brauchtum auszusrotten, erließ der Papst Gregor der "Große" (590—604) die Anordnung, "daß man die Feste der zeiden allmählich in christliche umwandeln solle und in manchen Stüden nachahmen müsse". Das hat die römische Kirche gut befolgt, nur so konnte sie sich durchsehen, deshalb nur kann sich das Christentum überhaupt noch halten und eine "Gemütsbewegung" bei Deutsschen erreichen durch die Umkleidung des artsremden, ja rassisch völlig entsgegengesehten Inhaltes mit altem Deutschen Erbgut in Worten, Bräuchen, Liedern — die Weisen sind oft noch heidnische Reigen, wie in den "Liedern

ber Deutschen" in den Anmerkungen nachgewiesen ist.

Die Feste der ersten Christen waren ursprünglich ausgesprochen südische Seste, wie sa auch Jesus von Razareth sie mitseierte; darunter eines der größten südischen Seste: das Passak-Sest, das ist das Gedenksest an den Auszug aus Agppten, das zu christlicher Rarwoche und Ostersest umges modelt wurde. Die Gedurt des Jesus von Razareth wurde in den ersten Jahrhunderten des Christentums im Frühling geseiert, also nicht zu Weihes

nachten. Clemens von Alexandria berichtet, daß noch im 2. Jahrhundert die Annahme vorgeherrscht habe, Christus sei im Frühling gekommen. Durch die Derbindung mit den romischen Volksbrauchen wurde spater bas romische Reusahrssest, der 6. Januar, der Geburttag Christi. Unter dem Linfluß der Germanen wurde dann deren Mittwinter-Sonnenwende, das Juisest, vom römischen Christentum zum Geburtsest Christi umgemodelt. Zum erstenmal wird im Jahre 354 in einem römischen Festkalender der 25. Dezember als Geburttag Christi erwähnt. Das Christigeburtsest ist ein internationales Fest, wie ja das Christentum selbst international ist. Weihen ach ten bagegen ist ein rein Deutsches Sest. Der Brauch, einen Baum aufzustellen, mit Lichtern und Gaben zu schmüden, ist rein Deutsch und wird nur von Deutschen geubt. Dieser Brauch wurde von der christlichen Kirche jahrhundertelang schärfstens verfolgt; darüber liegen verschliedene Urkunden vor: 1508 trat der Geistliche Geiler v. Kaisersberg in Straßburg i. E. gegen unfere Weihnachtbräuche auf; im 17. Jahrhundert erließen die Behörden von Straßburg (der weltliche Arm der Kirche) eine Verfügung "wider den heidnischen Weihnachtbrauch, Tannen» baume mit Buderwerk und Duppen (bas sind wohl Gebackformen wie heute noch Reiter, Wickeikind u. a.) zu behangen und hernach zu piündern". Über geschmückte Weihnachtbäume liegen Urkunden aus den Jahren 1604 und 1611 vor. In Schietistadter Urkunden wird 1555 das Abhauen von Weihnachtbäumen verboten. Roch 1684 wettert Domherr Drofessor Dannhauer zu Straßburg i. E. in seiner Schrift "Ratechismusmilch": "Unter anderen Cappailen, damit man die frohe Weihnachtzeit oft mehr als mit Gottes Wort begehet, ist auch der Weihnachtbaum oder Tannenbaum. den man zuhaufe aufrichtet, benfeiben mit Puppen ober Juder behängt und ihn hernach schütteln und abblumen läßt." Seute will man vielfach den Weihnachtbaum als eine erst neuere Sitte hinstellen, die im Elsaß zuerst aufgetaucht fei. Richtig ist, daß es eine uralte Sitte ist, die vom Christentum verfolgt, immer wieder auftauchte und nicht auszurotten war. Denn ber Baum ift mit unserem nordischen Erbaute im Gotterleben jo eng verwoben, daß immer wieder die Stimme des Blutes lebendig wird. Rach nordischer Mar entstehen die ersten Menschen aus Baumen Ust (Biche) und Embia (Uime), Mann und Weib, aus befeeiten, aber unbewußten Dorwefen gleicher Art, gleichwertig, aber wesensverschieden (siehe auch "Das Weib und seine Bestimmung" Seite 184). Das höchste Biid für die Voikseinheit und Allverbundenheit ist die Weitesche Iggdrafii, die Irminfui. In einer Isländischen Volkssage heißt es: "Die Zweige der heiligen Esche strahien zur Juinacht voller Lichter, die kein Wind zu iöschen vermag." Efche heißt auch allgemein der Baum. Der Welteschenmythos unserer Ihnen ift der beste Beieg fur die hohe und tieffinnige Bedeutung, die Weihenachten für unfere Ahnen hatte (siehe bes Menschen Seele" Seite 2 u. f., besgi. "Deutscher Gottgiaube", letter Abschnitt). Mit bem Baum eng verbunden ift das Bildgleichnis des heiligen Quells, der unter

bem Baume liegt; so der Brunnen der Urd als der heiligste, reinste unter der Weitesche, das Brünniein unter dem Liebesbaum im Volkslied, das Osterwasser, die Brunnensahrt im Maien und viele andere Bräuche. Der Baum steht zu Weihenachten in unserem zeim als Sinnbild der Sippe, der Volks und Weitaliverbundenheit. — Er kommt (seiten noch) als Osterbaum vor, wie in Uisen, Riederhessen, wo eine grüne Tanne mit geblumten Tüchern umhangen wird, von Kindern umsprungen; als Malbaum sammeit er die Ortsgemeinde, inmitten des zoizstoßes ausgerichtet zur Sommerssonnenwende die große Stammess und Volksgemeinschaft. Zu zohe Maien (Psingsten) stehen die sunggrünen Birken vor den Zaustoren; zum Richtssesst prangt das buntgeschmückte Bäumchen am Dachsirst, der Bursch seht der Liebsten den Baum vors Fenster, dem neugeborenen Kind wird ein

Baum gepfianzt und am Grabhügel dem Toten ebenfails.

Weihenachten, wohi unfer innigstes Seft, das die ftartste Gemutsbewegung ausioft, ift unzweiseihaft das Kest der Sippe feit aitersher - wir schreiben heute noch die Weihnachtkarten an unsere Verwandten gur Betonung ber Jusammengehörigkeit, früher maren Besuche seibstverständliche Psiicht. Unter den Baum gehört der Brunnen der Urd — ein gilhernder Spiegel zwischen garten Moosen gebettet. Es ist der heilige Queil des Geheimnisses um alles Werden und Dergehen und der Zeugung; so rein, daß alles was darein taucht, so sauber ist wie das Sautchen unter der Eischase — so heilig und rein war unseren Vorsahren Mutters, Daters und Kindschaft. Mütternächte hießen auch die Weihenächte, sie kundeten von der Reinheit, Zeiligkeit und Gottersülltheit der Zeugung. Was fundet das Christentum heute den Deutschen? Es gibt ihnen als "Weihnachtbotschaft" die Veriefung und Verkundigung der einzigen "unbesieckten" Empsangnis und Geburt — alle andere ist aiso unrein, Schmut, Schande, Sünde! Das sagt man Deutschen Rindern, Müttern und Vätern zur Weihes nacht in Deutschiand; dars man sagen, ohne daß eine Emporung entsteht ob soicher Umkehrung des heiligsten Sinnes. Sollte der internationale "Muttertag", den die Juden im Mai eingeführt haben, dasur die Mutter entschädigen? Dem Dater band man jum "Datertag" im Berbst gieich den Strid um ben gais. — Merkt benn niemand, wie man internationale Keste statt der biutverbundenen voikischen Seste einschmuggeit! Christliche Seste sind auch international; die verchristlichten alten Deutschen Seste sind damit auch zur Internationale entweiht.

Die Frühiingsbräuch e und Seste sind sehr mannigsaitig und nach dem verschiedenen Eintritt des Lenzes in den unterschiedichen Landschaften auch verschieden. Rur Ost ern, das Ostara-Fest, ist jeweiss nach dem ersten Doilmond nach der Frühlings-Tag-und-Rachtgieiche gemeinsam. Geiang es der Kirche, in dem ietzten Jahrhundert den Weihnachtbaum ais "christ-iichen" Brauch in die Kirche zu übernehmen, so konnte sie es doch nicht wagen, den Osterhasen in der Kirche Lier iegen zu iassen. Tein, das ist mai heidnisch und konnte ohne schasiendes Seideniachen nicht umgemodeit

werden. Dafür aber machte man aus der Auferstehung der Natur die Auferstehung des Gefreuzigten unter Mitfeier des judischen Daffahfestes (Opferlamm). Die Ofterfeuer blieben heidnisch. Auch die geuer am Dorabend zum 1. Maien, dem alten Volksfest der Maifeier, blieben heidnisch, als "Herenseuer" verächtlich gemacht. — Das Oftera Rest ist so recht das Kest der Jugend. Es war einst die Zeit, da die Jungmannen, Mädchen und Sippen auszogen, neues Land zu gewinnen und zu siedeln; ben "heiligen grühling" (ver sacrum) nannten dies die Romer, vielleicht nannten unsere Vorfahren solche Scharen die Oftera-Scharen, die nach neuem Land, dem Ofterland zogen. Das Maifest ift mit dem "Maifeld" die Zeit der Beerschau über die wehrfähige Mannschaft gewesen, die Zeit ber Bestlämpfe und Kührerwahl mit dem Grundsah: der Beste soll führen. so allein ist die Volksgemeinschaft am besten gesichert und geeint. Das Schützenfest zu gobe-Maien ist noch ein Nachklang. Das gelbische an die Spihe! Der beste Mann, die beste Frau, Jüngling und Jungfrau. Soche zeit wurde begangen. Dem stand das Christentum hilflos gegenüber und machte aus ber von innen aufbrechenben Begeisterung eine Lingeisterung (Dfingsten). Dor der Sommer Sonnenwende stand es ebenjo hilf. los, denn die war durch und durch heidnisch mit ihren Reigen und dem Seuermal; es war das Sest der geeinten, in sich befriedeten, nach außen wehrstarken Dolksgemeinschaft, der Gipfel aller geste. Furchtlos sahen unsere Vorfahren an der Wende, wie nun das Dunkel als Seind des Lichtes und der Linheit herannaht. Fürsten und Könige eröffneten die Feier und schritten den ersten Reigen um den Holzstoß, wie König Friedrich 1471 auf dem Reichstage zu Regensburg, oder Erzherzog Philipp von Österreich 1496 zu Augsburg. Die schönste Jungfraue durfte den Holzstoß anzunden, jo Sufanne Reithart in Augsburg 1497 in Gegenwart Raiser Maximilians. Kaiser, König, Fürst, Dolk, alle eine feiernde Volksganzheit unter Bhrung der Frau. — Daraus machte das Christentum das "Joshannissest" am 24. 6.; der "heilige Augustinus" hat großen Anteil daran. Was hat nun der orthodore Jude Jochanaan vom Ufer des Jordans beim Sonnwendseuer in Deutschland zu suchen? - "Er (Jesus) muß wachsen. ich muß untergehen." Diese Worte werden von Christen dem alten Deutichen Sommer-Sonnwendsest untergeschoben als Ausspruch des Juden Johannes, dem "Dienstmann Jesu Christi", "dem Erleuchter der Freuden", den auch die südische Freimaurer-Internationale feiert. In die südische Weltherrschaftssprache übersett heißt es: Deutsches Volkstum muß untergehen, damit judisch-christliche Weltherrschaft wachsen kann. Wo bleibt die Emporung der Deutschen gegen solchen internationalen Imperialismus!

Aus dem freudigen Erntefest ist die "Kirchweih" gemacht worden, aus dem Ahnengedenken im Rebelmond "Allerseelen", Totensest. Das Erntesest ist eine zeier der Arbeits und Werkgemeinschaft, das Ahnens gedenken sührt wieder zurud zur Sippe, die sich in der Vorweihnachts

zeit unter bem grunen Kranze mit ben Lichtern versammelt.

Der grüne Kranz, oder Blumenkranz zur Blütenzelt, begleitet unsere Feste: im Winter als Vorwelhnachtkranz — zum "Adventskranz" verschristlicht; als Frühlingskranz am Maibaum, oder zur Hohe-Malen-Krone geflochten; als Mittsommerkranz am Sonnwendseuer; als Erntekrone im Zerbst. Ein Kranz schmückt die Braut, Kränze legen wir auss Grab, einen Kranz erhält der Sleger — natürlich römlichen Lorbeer statt Deutscher Eiche oder Fleche.

Kun gibt es aber noch andere Heste: die der Sippe alleln, wie Geburt, hochzeit, Bestattung. Aus der Wehrhastmachung und Aufnahme in die Mitverantwortlichkeit der Volksgemeinde, der Schwertleite, ist die "Konsstrmation" oder "Firmung" gemacht worden, bei der unrelse Jugend Gelöbnisse ablegen muß, deren Tragweite sie gar nicht übersleht, deren Ersüllung später aber auch nicht ernst genommen wird, damit zu Unmoral

führt.

Aber noch andere, wichtige Feste des Volkes haben wir: die Geden keseiern an die Großtaten des Volkes und selner wahren großen Führer. Es ist das Lebendigerhalten seiner Geschlchte, das Wacherhalten seines Selbsterhaltungwillens, seiner Wehrhaftigkeit und Krast.

Überhaupt: der tiesste Slnn der Heste llegt beschlossen in der Kestigung des Willens zur Selbsterhaltung und Lebendigerhaltung des Gotterlebens, das im Rasseerbgut unterbewußt mitschwingt. Deshald die Lieder, Spiele, Worte, Bräuche, die es in der tiesen Gemütsbewegung mitschwingen lassen und den Menschen über den Alltag erheben und zu einem Erleben sühren, das noch lange nachklingt.

Jodgezlten — Johe Zelten helßen die Feste noch im Albelungen-Epos. In der Entfaltung der göttlichen Wünsche des Schönen, Guten und Wahren stehen die Feste jenselts alles Iweck- und Ersolgdenkens; das würde sie in plumpen Materialismus heradzerren; sie müssen Leistung freudlger, gotterfüllter Freiwilligkeit sein. Sie sind Volks-Kunst, Können

des Volles.

Bräuche: die Sprache selbst sagt es uns, man brauchte sie zur Stärkung des Selbsterhaltungs und Gotterhaltungwillens im Volke. Sie haben kelnen "Zwed", wohl aber einen Sinn, der aber mit dem Verlleren der Weltanschauung, aus der sie blutmäßig geboren sind, zum "Unsinn" wers

den muß.

Die Weltanschauung und das Bluterbe entscheldet. Mlt dem Wledergeswinnen der uns artgemäßen Weltanschauung — die also alles Jüdische und Christliche als artfremd ausscheiden muß — werden wir auch neues zeiern gestalten können. Aber auch nur als Kinder unserer Zeit, d. h. nicht zurück können wir, sondern vorwärts müssen wir. Den Strom des Blutes zum srelen Schwingen bringen, wie es der Wandervogel in seiner guten Zeit tat und undewußt ein neues zelern sich schus. Unsere überlieserung ist gewalttätig abgebrochen; was erhalten blieb ist verstümmelt und vers

hunzt. Unsere Wissenschaftler schauen sorschend und sehnsuchtvoll nach rückwärts und mühen sich wiederherzustellen, was einst war, vor mehr als
tausend Jahren. Mit ihnen bleiben die Köpse so und so vieler ernst strebens
der Volksgenossen rückwärtsgewendet. Deutsche Gotterkenntnis hat uns
das Tor nach vorwärts geößnet, bringt den unterbundenen, verschütteten
Quell und Strom wieder zum sließen — und damit auch alles, was vor
Jahrtausenden einst lebendiger Strom war, in der Verschüttung aber vers
jumpste und keinen Absluß hatte. Der lebendige Strom aus dem Zeiligen
Quell Deutscher Art reißt mit seinen neuen Strömen alles mit zum neuen
Erleben und Gestalten.

So werden unsere Heste unter Weiterklingen des alten Erbgutes gemäß der neuen, höheren Gotterkenntnis, der größeren Gottwachheit im schöpserischen Linzelnen und im Volke neues, lebendiges Heiern gestalten — aber auch erst dann, wenn diese neue Gotterkenntnis in sedem Linzelnen der Zeiernden lebendige Külle geworden ist. Denn diel allen Heierns ist: Linzelnen der

klang, Vollendung, Linheit mit Gott und Volk.

# Von den Eigenschaften Gottes

Von Dr. Uto Melzer.

Es ist eine der merkwürdigsten Erscheinungen im Glaubensleben, daß sich die christlichen Kirchen ein Sild ihres Gottes zurecht gemacht haben, das ihrer wichtigsten Glaubensquelle, der Bibel, ganz und gar nicht entspricht. Der Gottesbegriss der christlichen Lehrbücher ist im wesentlichen heidnischer zerkunft und steht daher hoch über dem der zeiligen Schrift. Da diese aber von den christlichen Kirchen als das Wort Gottes behandelt wird, verwickeln sie sich in unlösdare Widersprüche. Das sei hier an einigen Sigenschaften Gottes dargetan.

#### Sott ist ein reiner Geist.

Der Christengott ist nach dem Katechismus,2) S. 13, "der reinste Geist", d. h. "ein Wesen, welches den vollsommensten Derstand und den vollstommensten freien Willen, aber keinen Leib hat". Die heilige Schrist aber läßt Gott selbst von Teilen seines Leibes sprechen. 3. B. will Moses Gott, der ihm bisher nur als blisende Wolke oder als brennender Dornbusch erschienen ist, in seiner rechten Gestalt sehen. Da sagt nun der Bibelgott Jahwe nicht etwa: "Du kannst mich nicht sehen, denn ich bin ein reiner Geist, der keinen Leib hat", sondern antwortet:

2) Großer Katechlsmus der kathoilschen Reilglon, Salzburg, 1898.

<sup>1)</sup> Die melsten evangelischen Theologen leugnen heutzutage, wenlgstens wenn sie unter sich sind, daß die Bibel unter Kingebung Gottes niedergeschrieben worden sei, wie das die katholische Kirche ausdrücklich seitstellt; aber in der Seelsorge kommt das wenig zur Geltung.

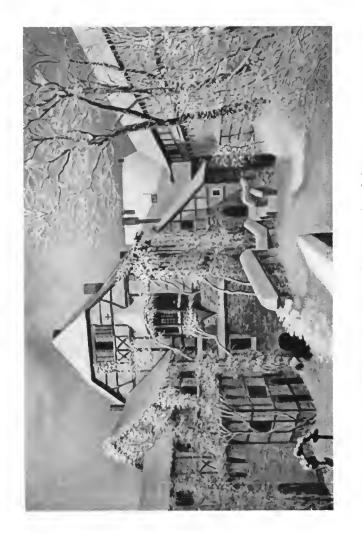

Eduard Sartung: Wartburg im Schnee

"Mein Angesicht (Vulgata)"): faciem meam) kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird ieben, der mich sieht " (2 Mose, 33/20.)

"Wenn denn nun meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in der Jelse kluft stehen iassen und meine Hand soll über dir halten, bis ich vorübergehe. Und wenn ich meine Hand von dir tue, wirst du mir hintennach sehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen." (2 Mose, 33/22 und 23.)

Die Vulgata hat statt der Worte "wirst du mir hintenach sehen" den deutlicheren Ausdruck videdis posteriora mea. Befragen wir deshald die Wörterbücher, so sinden wir z. B. im Lateinisch-Deutschen Handwörterbuch von Dr. Karl Ernst Georges, Leipzig, 1862, 2. Band, Seite 880 b: "posteriora, um, n. der Hintere, der Poder." Wir haben also zu übersetzen: "wirst du meinen Sintern sehen."

#### Die Allgegenwart Gottes.

Sehr nachlässig erklärt der Katechismus, S. 14: "Gott ist allgegenwärtig heißt: Gott ist überall, im Simmel und auf Erden." Wenn der Christengott überall ist, muß er auch in der Hristen, in sedem einzelnen Menschen, in sedem Tiere, in seder Pflanze und in sedem Steine sein. Er war in dem Besessienen, aus dem Christus die Teusel austrieb, die in die zweitausend Schweine suhren; er war in diesen, als sie sich in den See Genesareth stürzten (Markus, 5/11 bis 14); er war im Teusel, als dieser Gott, nämlich Christus, versuchte; er war bei Christus, als dieser am Kreuze ries: "Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?") (Markus, 15/34.) Er ist im Christen, bevor dieser die Kommunion (das Abendmahl) empfängt; er war beim Sündensall in der Schlange wie in Eva und in Idam, im Baum und im Apfel; usw. uff. Aber die Bibel weiß nichts davon. Sie erzählt:

Und sie hörten die Stimme Gottes, des herrn, der im Garten umherging, als der Tag kühl worden war. (1 Mose, 3/8.)

Offenbar ist gemeint, daß Gott, solange es heiß war, nicht im Garten weilte. Abgesehen davon, widerspricht der Begriss des Gehens, des Umphergehens an und für sich der Allgegenwart. Wie sollte Gott im Garten umhergehen, wenn er überall, also auch an allen Stellen des Gartens zugleich ist? Gehen ist ein Verlassen des einen und ein Betreten des andern Ortes. Wie könnte man aber einen Ort verlassen, ohne auszuhören, dort zu sein. Und wie könnte man einen Ort erst betreten, an dem man sich schon vorher besindet?

Also ging Kain von dem Angesichte des Herrn und wohnte im Lande Nod, jenseits Eden, gegen Morgen. (1 Mose, 4/16.)

"Er ging vom Ungesichte des herrn", kann nur bedeuten: er ging von

Denn Gott ailgegenwärtig ist, hat sich also Gott-Christus, als er diese Worte ries, gelrrt.

5) Often.

<sup>3)</sup> Die katholische Kirche betrachtet nicht die hebrässche Schrist des Alten und die griechische des Neuen Bundes als maßgebend, sondern die Dulgata, d. i. die lateinische ilbersehung des hl. zieronymus.

ihm fort. Wäre der Bibeigott allgegenwärtig, so gäbe es kein Weggehen von ihm. Man wäre immer und überall bei ihm.

Gott Jahwe sagt zu Moses:

"Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und habe ihr Gesschrei gehört.... Ich habe ihr Leid erkannt und bin herniedergesahren, daß ich sie errette aus der Ägypter Hand. (2 Mose, 3/7 und 8.)

Der Bibeigott war aiso zuerst nicht in Agypten und sah und hörte aises nur aus der Herne, vom himmei her. Wäre er unten gewesen, hätte er nicht erst herniedersahren können.

Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der herr auf den Berg mit Jeuer herabsuhr. (2 Mose, 19/18.)

Der Bibeigott war aiso nicht immer auf dem Berge Sinai, sondern begab sich nur bei einer bestimmten Gelegenheit eigens dahin. Und auch da war er nicht etwa auf dem ganzen Berge gegenwärtig, sondern nur auf seiner Spihe:

Als nun der herr auf den Berg Sinai, oben auf seine Spitze, herniederges kommen war, forderte er Moses oben auf die Spitze des Berges und Moses stieg hinauf. (2 Mose, 19/20.)

Rachdem sich Gott Jahwe entschiossen hat, unter den Israeisten zu wohnen, ist er unter ihnen gieichfalis nicht überall, sondern in einem eine zigen besonderen Raume, den er sich eigens herrichten iäßt:

Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, daß ich unter ihnen wohne. (2 Mose, 25/8.)

Wie es fertig ist, hält Gott Jahwe seinen Einzug:

Da bedeckte die Wolke die Hütte des Stifts und die Herrlichkeit des herrn füllte die Wohnung. Und Moses konnte nicht in die Hütte des Stiftes gehen, weil die Wolke darauf blieb und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung füllte. (2 Mose, 39/33 bis 35.)

Wäre Gott überall gewesen, so hätten Moses und die Israeliten offensbar nirgends hingehen können, weil alles schon von der zerriichkeit des zern ausgefüllt gewesen wäre.

Um alle Iweisei zu beseitigen, sagt der Bibelgott zu dem Israeiltischen

Volke ausdrüdlich:

"Ich will nicht mit dir hinaufziehen, denn du bist ein halsstarrig Volk, ich würde dich unterwegs vertilgen. (2 Mose, 33/3.)

Er war also auf der soigenden Wanderung nicht bei ihnen, war aiso nicht überall, ist also nicht allgegenwärtig.

#### Allwissenheit.

Daß der Christengott nicht aliwissend ist, beweist uns Christus seibst. Er iehrte seine Jünger im Vaterunser beten: "Führe uns nicht in Versuchung!" (Matth., 6/13) und seht also voraus, daß Gotte Dater die Menschen in Versuchung sührt. Das hat aber nur dann einen Sinn, wenn Gott nicht weiß, wie der Mensch in bestimmten Verhältnissen handeln wird. Wüßte er es schon von vornherein, so brauchte er keine Versuchung.

Der Katechismus erklärt (Seite 14): "Gott ist allwissend heißt: Gott weiß alles, das Vergangene, das Gegenwärtige und das Zukunftige, er weiß auch unsere geheimsten Gedanken." Daß das alles für den Bibelgott nicht zutrifft, ist leicht zu erkennen.

Rach biesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: "Abraham!" Er antwortete: "Hier bin ich." Und er sprach: "Nimm Isak, deinen einzigen Sohn, den du lieb halt, und gehe bin in das Land Morisa und opsere ihn dort als Brandopser auf dem Berge, den ich dir sagen werde!, (1 Mose. 22/1 u. 2.)

Abraham gehorcht in seiner knechtischen Gesinnung diesem unsittlichen Mordbefehle,") geht hin, baut den Altar, bindet seinen Sohn, legt ihn auf den Altar und zuckt das Messer, Isaak zu schlachten. Da gebietet ihm aber ein Engel des Herrn Linhalt und sagt:

Lege deine hand nicht an den Anaben und tu ihm nichts! Denn nun weiß ich, daß du Gott fürchtest und hast deinen eigenen Sohn nicht verschont um meinetwillen." (1 Mose, 22/13.)

Der Engel wiederholt hier offensichtlich nur die Worte des herrn, denn Gott selbst, nicht der Engel hat Abraham versucht, nur Gott selbst, nicht der Engel kann sagen: "Du hast deinen Sohn nicht verschont um meinets willen." Gott selbst ist es also, der erst jetzt weiß, daß Abraham ihn fürchtet, und es vorher nicht gewußt hat.

Auch das Zukunftige weiß der Christengott nicht. Christus hat geglaubt,

der jungste Tag stehe unmittelbar bevor. Er sagte 3. 3.:

"Ich sage euch aber wahrlich, daß unter denen, die hier stehen, etsiche sind, die den Tod nicht schmecken werden,") bis sie das Reich Gottes sehen." (Lukas, 9/27.)

Alle Ceute, die damals dabei standen, sind aber längst gestorben und das Reich Gottes ist noch immer nicht erschienen. Oder Christus hat gesagt:

Und alsdann wird das zeichen des Menschenschnes am himmel erscheinen-Und alsdann werden alle Geschlechter auf Erden heulen und werden des Menschen Sohn in den Wolken des himmels kommen sehen mit großer Araft und herrsichkeit. Und er wird seine Engel senden mit helsen Posaunen und sie werden seine Auserwählten von den vier Winden. Iammeln, von dem einen Ende des himmels zu dem andern. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis daß dies alles geschehe. (Matth., 24/30, 31 u. 34.)

Run sind seitdem 1900 Jahre, das sind mindestens 60 Geschlechter versgangen und "dies alles" ist noch immer nicht geschehen. Gottschristus hat also die Zukunft nicht gekannt.")

Daß Gott auch das Vergangene nicht besser kennt, ersieht man aus

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Diese Geschichte wird schon im Religionunterricht der Schule behandelt. Es ist daher kein Wunsber, daß Leute im religiösen Wahnsland die Stimme Gottes zu hören glauben, die Ihnen beslehlt, ihr Kind oder semanden andern zu schlachten.

<sup>7)</sup> D. h. nicht sterben werden.
8) Aus allen vier Weltgegenden.

<sup>9)</sup> Genaueres darüber bletet das Buch von Franz Griese: Ein Priester ruft Cos von Rom und Christo! München, 1932.

den vielen Widersprüchen in der Zeiligen Schrift. Für jeden Fehier ist ja mindestens nach der katholischen Lehre der Bibeigott seibst verantwortlich. Denn die Versasser der verschiedenen Bücher der Bibei schrieben nur, was er ihnen eingab.

Nun erzähien 3. 3. die Evangeissten Matthäus (8/28 bis 38), Markus (5/1 bis 14) und Lukas 8/27 bis 34) die bekannte Geschichte, wie Christus bose Geister austrieb, sie auf ihre Bitten in eine ganze zerde Schweine sahren ließ und diese sich in den See Genesareth stürzte und ersoff. Bei Matthäus beginnt die Geschichte mit soigenden Worten:

Und er kam jenseits des Meeres 10) in die Gegend der Gergesener. Da liesen ihm zwei Besessene entgegen, die kamen aus den Totengräbern und waren sehr grimmig, so daß niemand diese Straße wandern konnte.

Aus diesen zwei Besessenen iast Christus die bosen Geister in die Saue fahren. Bei Markus aber heißt es:

Und sie kamen jenseits des Meeres<sup>10</sup>) in die Gegend der Gadarener. Als er aus dem Schisse trat, lief ihm alsbald aus den Gräbern ein besessener Mensch mit einem unsaubern Geiste entgegen.

Hier treibt Christus die Teufei aus diesem einen Besessenen aus. Und auch bei Lukas beginnt die Geschichte:

Und als er auf das Land trat, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der hatte von langer Zeit her Teusel und tat keine Kleider an und blieb in keinem Hause, sondern in den Gräbern.

Wir sehen: Wie der Christengott diese Geschichte zu verschiedenen Zeiten den drei Evangelisten eingab, erinnerte er sich der ganzen Sache nicht mehr genau und wußte nicht einmai mehr, ob es sich um einen Bes sessen handeite oder um zwei. Das ist keine Aliwissenheit.

Der Evangeiist Lukas iäßt (10/9 u. 10) Christus zu den Apostein fagen:

Ihr sollt nicht Gold noch Silber noch Erz<sup>11</sup>) in euren Gürteln<sup>12</sup>) haben, auch keine Tasche zur Wegsahrt, <sup>18</sup>) auch nicht zwei Röcke, keine Schuhe, auch keinen Stecken.

#### Markus bagegen jagt (6/8 u. 9):

Und er gebot ihnen, daß sie nichts bei sich auf dem Wege trügen als allein einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel, aber wären bes schuht, und daß sie nicht zwei Röcke anzögen.

Der Bibeigott wußte aiso, wie er diese Worte den Evangeiisten eingab, nicht mehr genau, was er ais Christus zu den Apostein gesagt hat. Und doch handeit es sich um eine wichtige Angeiegenheit. Denn da sich unsere Geistlichen ais die Nachsoiger der Apostei betrachten, geiten diese Worte

12) Die Kleider der Juden hatten keine Taschen.

<sup>10)</sup> Gemeint ist der See von Genejareth.

<sup>11)</sup> Münzen aus Bronze wie unsere Psennige und Groschen.

<sup>18)</sup> Reise.

auch für sie und so müssen sie nun immer im Zweisel sein: Dürsen sie einen Stock tragen oder nicht? Müssen sie Schuhe anziehen oder sind ihnen diese verboten?

Sott Jahwe 14) sagt übrigens selbst ausbrücklich, daß er nicht alls wissend ist:

Und der herr sprach: "Es ist ein Geschrei zu Sodom und Gomorra, das ist groß, und ihre Sünden sind gar schwer. Darum will ich hinabsahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich kommen ist, oder ob's nicht so sei, das ich's wisse. (1 Mose, 18/20 u. 21.)

#### Gott ist höchst weise.

Der Katechlsmus sagt auf Seite 14: "Gott lst höchst welse helßt: Gott ordnet alles so, daß er immer seine helligsten Absichten erreicht." Auch blese Behauptung wird für den Christengott durch dle Blbel wlderlegt. Es ist klar, daß dersenige, der immer seine Absichten erreicht, der alles höchst welse geordnet hat, nie Grund hat, etwas zu bereuen. Der Gott der Blbel aber sindet dazu mehrsach Gelegenheit.

Da aber der herr sah, daß der Menschen Bosheit aus Erden groß war und alles Dichten und Trachten ihres herzens nur böse war immerdar, da reu te es ihn, daß er die Menschen gemacht hatte aus Erden und es beskümmerte ihn in seinem herzen. (1 Mose, 5/5 u. 6.)

Hätte der blblische Gott mit der Erschaffung der Menschen seine Absilchten erreicht, so hätte er gar keinen Grund gehabt, zu bereuen und beskümmert zu seln. Die Reue Gottes und sein Kummer zeigen vielmehr, daß lhm dle Schöpfung mißlungen lst.

Ebenso erging es ihm mit der Sündflut. Welche Absicht er mit ihr hatte,

sagt er ausdrücklich:

Ich will die Geschöpse, die ich geschafsen habe, vertigen von der Erde, vom Menschen an bis auf das Dieh und bis auf das Gewürm und bis auf die Dögel unter dem himmel, denn es reut mich, daß ich sie gemacht babe. (1 Moje, 6/7.)

Ju den Geschöpfen gehören aber auch die Fliche und die anderen Alere des Meeres, denen die Sündslut nichts anhaben konnte. Dann bedachte Gott nicht, daß die Rachkommen Roahs, den er mit seiner ganzen Slppe versichonte, nicht besser sein werden als die andern Menschen. Die Minders wertigkeit dieser Rachkommen Roahs bemerkte er ja allerdings sehr bald. Denn gleich nach der Sündslut sagte er, durch den lieblichen Bratenduft, der aus dem Opfer Roahs ausstieg, besänstigt (1 Mose, 8/20):

Ich will hinsort die Erde nicht mehr um der Menschen willen versluchen, denn das Dichten des menschlichen herzens ist bose von Jugend aus. 5 Und ich will hinsort nicht mehr alles, was lebt, schlagen, wie ich getan habe. (1 Mose, 8/21.)

<sup>14)</sup> Jehowa lst eine jaliche Aussprache bleses Ramens.

<sup>15)</sup> Die Deutsche Sotterkenntnis jagt uns, daß im Menschen das Söttliche lebt und er daher zur Dollkommenhelt gelangen kann. Allerdings vermag er auch, das Söttliche in sich zu unterdrücken. Menschen, die das tun — Frau Dr. Ludendorff nennt sie plappernde Cote — lassen sich ganz von der Vernunst leiten, die nur Zweckmäßiges anstrebt, indes die göttlichen Wünsche (das Streben

Der biblische Gott hatte asso auch damais, als er dem Versasser des ersten Buches Mose diese Worte eingab, noch gar nicht bemerkt, daß er nicht asse geschiagen hatte, was da iebt, sondern daß ihm die Meerestiere entgangen waren. O Aber er sah doch gieich nach der Sündslut ein, daß die Versiuchung zwecklos und die ganze Sündslut eine unnühe Grausamskeit war, daß er asso unweise gehandeit hatte.

Lin anderes Beispiei für die Reue Gottes über eine unbedachte Sand-

lung ist besonders merkwürdig:

Da geschah des Herrn Wort zu Samuel und er sprach: "Es reut mich, daß ich Saul zum Könige gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt." (1 Samuelis, 15/11)

Wenige Derse weiter heißt es nämiich:

"Auch lügt der held in Israel 17) nicht und es gereut ihn nicht; denn er ist nicht ein Mensch, daß ihn etwas gereuen sollte. (1 Samuelis, 15/29.)

Wer die Bibei mit uns ais Menschenwerk betrachtet, wird in diesem Derse die Randbemerkung eines Späteren sehen, der von Gott eine höhere Dorstellung hatte als der Versasser der vorher angeführten Stellen. Dem gläubigen Christen aber, der sedes Wort als eine Lingebung Gottes ans

sieht, müssen soiche Widersprüche recht peinisch sein.

Ibrigens ikkt der Katechismus seibst erkennen, wie es um die Weissheit des Christengottes besteilt ist und wie wenig er seine Absichten erreicht hat. Der Katechismus sagt auf Seite 23: "Gott hat die Menschen erschafsen, daß sie ihn erkennen und verehren, ihn iseben und ihm dienen und dadurch ewig seiig werden." Diese Absichten soil der Christengott erreicht haben? Rach christicher Ansicht erkennt doch nur der Christ, nach katholischer nur der Katholis Gott wirklich. Daß die Bolschewiken und ans dere Freidenker Gott verehren, ihn lieben und ihm dienen, kann doch auch niemand behaupten. Roch schlimmer sedoch steht es mit der ewigen Seilgskeit. Christus sagt:

Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. (Markus, 16/16.)

Für die Mehrheit der Menschen, 3. B. für aise Mohammedaner, Buddhisten und sonstige Nichtchristen gibt es aiso von vornherein keine zossnung auf die ewige Seisgkeit. Aber auch unter den Christen ist keiner, den Christus ais giäubig anerkennt. Denn Christus sagt, die Kennzeichen des Giäubigen seien, daß er Berge versehen könne (Matth., 17/20), daß ihm

17) D. h. Gott.

nach dem Schönen, Wahren und Guten) und der Gottesstolz von sedem Zweckgedanken srei sind. Die christliche Sittenlehre, die sür das Gute die ewige Seligkeit verspricht und dem Bösen mit der Hölle droht, nimmt dem Guten damit seine Weihe, die hellige Freiwlligkeit, und mordet damit das Göttliche in der Seeie.

<sup>19)</sup> Sott Jahme hat bei den Anordnungen sür die Arche auch keineriel Vorkehrungen getroffen, Wassertlere, die ihre Art erhalten sollten, darin zu bewahren. Kähme man also an, daß in der Sündslut auch die Wassertlere vernichtet wurden, so wäre es nicht zu erklären, wie sich Meer und andere Sewässer wieder bevölkerten.

jedes Gebet erhört werde (Markus, 11/24), daß ihm nichts unmöglich sei (Markus, 3/23) und dergleichen. Somit sind vom Papst und Bischos dis zum letten Mesner und Küster auch alle Christen verdammt und somit hat der Gott der Christen die Absichten, die er bei der Erschafzung der Mensichen hatte, ganz und gar nicht erreicht, er ist also durchaus nicht weise zu nennen.

Sott ist höchst heilig.

Der Katechismus sagt auf Seite 14: "Gott ist höchst heilig heißt: Gott will und liebt nur das Gute und verabscheut das Bose." Dazu stimmt aber schlecht, was die Bibel berichtet: Gott Jahwe wollte gar nicht haben, daß die Menschen gut und bose unterscheiden können.

Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: "Du magst von allen Bäumen im Garten essen; aber von dem Baume der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben." (1 Mose, 2/16 u. 17.)

Mit Mißsallen stellt benn auch der Gott der Bibel nach dem Gundenssalle sest:

Siehe, Adam ist wie unsereiner worden und weiß, was gut und bose ist.

(1 Mose, 3/22.)

Wenn der Gott der Bibel wirklich das Gute liebt und das Böse verabsicheut, muß alles, was er erlaubt oder gar besiehlt, gut sein. Da wäre also gut, Fremde zu bewuchern, denn Gott sagt:

Don dem Fremden magst du Wucher nehmen, aber nicht von deinem Bruder.... (5 Mose, 23/20.)

Sklaverei und Sklavenhandel wären etwas Gutes, benn Gott Jahwe buldet sie nicht nur, sondern gibt auch Anweisungen dasur:

Willst du aber leibeigene Anechte und Mägde haben, so sollst du sie von den Heiden kausen, die um euch her sind. (3 Mose, 25/44.)

Sogar die eigene Tochter dürste man verkausen, denn Gott Jahwe tadelt es nicht, sondern spricht davon wie von einer harmlosen Sache:

Derkauft jemand seine Tochter zur Magd, jo soll sie nicht ausgehen wie die Knechte. (2 Mose, 21/7.)

Zwei Weiber zugleich zu haben, könnte nichts Böses sein, denn der Gott der Bibel spricht auch davon als von etwas Erlaubtem 18):

Wenn jemand zwei Weiber hat, eine, die er lieb hat, und eine, die er hasset und sie ihm Kinder gebären beide, die liebe und die unwerte usw. (5 Mose, 21/15.)

Der zerr dürste Knecht oder Magd erschlagen, wenn sie nur mindesstens einen Tag noch am Leben bleiben, denn Gott Jahwe sagt:

Wer seinen Unecht oder seine Magd mit einem Stabe schlägt, daß er stirbt unter seinen händen, der soll darum gestrast werden. Bleibt er aber einen oder zwei Tage am Leben, so soll er nicht darum gestrast werden, denn es ist sein Geld. (2 Mose, 21/20 u. 21.)

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Die Lieblinge Gottes, von denen das Alte Testament erzählt, hatten ja auch mehrere Welber zuglelch.

Brudermord und anderer Mord ware Abtrunnigen gegenüber Pflicht, benn Gott Jahwe sagt:

Wenn dich dein Bruder, deiner Mutter Sohn, oder dein Sohn oder deine Tochter oder das Weib in deinen Armen oder dein Freund, der dir ist wie dein Herz, heimlich überreden würde und Jagen: "Laß uns gehen und anderen Göttern dienen, die du nicht kennst..... so willige nicht darein und gehorche ihm nicht! Auch soll dein Auge seiner nicht schonen und u sollst dich seiner nicht erbarmen noch ihn verbergen, sondern sollst ihn er würgen. (5 Mose, 13/7, 9 u. 10.)

Im Kriege wäre es erlaubt, ja Pflicht, zu rauben und zu plündern, alle Männer, ja auch Weiber und Kinder in der eroberten Stadt umzubringen, denn Gott Jahwe sagt:

Und wenn sie der Herr, dein Gott, dir in die Hand gibt, so sollst du alles, was männlich darinnen ist, mit des Schwertes Schärfe schlagen. Allein die Weiber, Kinder und Vieb und alles, was in der Stadt ist, und allen Raub sollst du unter dich austeilen und sollst elsen von der Beute deiner seinde, die dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Also sollst du allen Städten tun, die sehr ferne von dir siegen und nicht hier von den Städten dieser Völker sind. Aber in den Städten dieser Völker, die der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem 19) hat. (5 Mose, 20/13—16.)

Mögen die Christen selbst beurteilen, ob solche Lehren und Gebote etwas Göttliches sind.

Mitunter will Gott Jahwe aber geradezu das, was er selbst als bose

erfennt.

Und der herr sprach zu Moses: "Siehe zu, wenn du wieder nach Ägypten kommst, daß du vor Pharao alle Wunder tust, die ich dir in hand gegeben habe! Ich aber will sein herz verstocken, daß er das Volk nicht lassen wird." (2 Mose, 4/21.)

"Aaron, dein Bruder soll's Pharao sagen, daß er die Kinder Israels aus dem Lande sasse. Aber ich will Pharaos Herz verstocken, daß ich meiner

Zeichen und Wunder viele tue im Agupterland." (2 Mose, 7/2 u. 3.)

Da sprach der herr zu Moses und Aaron: "Nehmt eure Jäuste voll Ruß aus dem Osen und Moses sprenge ihn gegen himmel vor Pharao, daß es über ganz Agyptersand stäube und schwarze Blattern aussahren an Menschen und Dieh in ganz Agyptersand." Und sie nahmen Ruß aus dem Osen und traten vor Pharao und Moses sprengte ihn gegen himmel. Da suhren böse schwarze Blattern an Menschen und Vieh aus. Aber der herr verstockte das herz Pharaos, daß er sie nicht hörte.... (2 Mose, 9/8—10, 12.)

So verstockt und verhärtet Gott Jahwe das Serz Pharaos immer wieder, um Wunder wirken und die Agypter damit plagen und qualen zu können. Immer wieder wird das gesagt:

Aber der herr verstockte das herz Pharaos, daß er sie nicht lassen wollte.

(2 Mose, 10/27.)

Und ich will sein Berz verstocken, daß er ihnen nachjage, und will an Pharao und aller seiner Macht Ehre einlegen und die Agypter sollen inne werden, daß ich der Berr bin. (2 Mose, 14/4.)

Siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, daß sie euch nachfolgen. So will ich Ehre einlegen an dem Pharao und an aller seiner Macht, an seinen Wagen und Reitern. (2 Mose, 14/7.)

<sup>19)</sup> Atem, Leben.

Der Gott der Juden und der Christen wollte also den Ungehorsam Pharaos und der Agypter, um sie bestrasen, um sie mit den scheußlichsten Seims suchungen quälen zu können. Er wollte ihren Ungehorsam, um seine Wunsdertätigkeit zeigen und Shre einlegen zu können. Und weil der Pharao und die Agypter gar nicht ungehorsam gewesen wären, verhärtet und versstodt er ihnen eigens die Serzen. Er will ihre Sünde, will das Böse.

Run behauptet der Katechismus allerdings (auf Seite 19): "Gott ordnet und leitet alles zum Guten." Aber darüber werden die Menschen wohl immer verschiedener Meinung sein. Die geplagten Agypter werden darüber anders gedacht haben als die schadenfrohen Juden, der fromme Moses, der sich, obwohl er ein Mörder war (2 Mose, 2/11 u. 12), der ewigen Seligseit erfreuen dars, anders als der unglückliche Pharao, der dafür, daß ihm Gott das zerz verstockte und verhärtete, ewig in der Hölle büßen muß.

Ausdrücklich macht auch der Katechismus (S. 19) Gott für alles Böse, das auf Erden geschieht, voll verantwortlich: "Nichts geschieht ohne seinen Willen und ohne seine Julassung." Es ist flar, daß der Christengott nur Gutes und nichts Böses zuließe, wenn er wirklich das Gute liebte und das Böse verabscheute. Wohl behauptet der Katechismus (auf Seite 19): "Gott ordnet und leitet auch die Übel und Leiden zum Guten; die Bösen will er durch dieselben bestrasen und bessern, die Guten prüsen und ihre Verdienste für den Simmel vermehren." Aber das ist eine traurige Aussrede. Wer wird semanden erst dahin bringen, daß er Böses tut, um ihn dann bestrasen und bessern zu können? Und was soll die Besserung denen, die auf ewig in die Zölle verdammt sind? Die Guten prüsen und ihre Verdienste sür den zimmel vermehren, heißt doch nur sie unnütz guälen. Das kann nur semand tun, der an den Qualen anderer seine Freude hat, also nicht das Gute, sondern das Böse will.

Cassen wir es bei der Besprechung dieser Eigenschaften des Christensgottes bewenden! Wir sehen Gott anders. Wir wissen allerdings nicht so viel von ihm zu erzählen, kennen keine schlüpfrigen und blutigen Geschichten von ihm, wie sie die Bibel enthält. Gott steht nach unserer Erskenntnis senseits von Zeit und Raum, ist nicht dem Verstande zugänglich, sondern kann nur erlebt werden. Und Gott zu erleben ist uns die Krönung des Lebens und die Erfüllung des Verlangens nach Unsterblichkeit.

Gott ein reiner Geist? Er ist das Wesen der Dinge. Wir nehmen sie nur unvollkommen, nur mit unvollkommenen Sinnen wahr. Was die wahrenehmbaren Erscheinungen bewirkt, ist Gott. So ist er uns selbstverständlich allgegenwärtig, allüberall; aber vergessen wir nicht: Raum und Räumelichkeit sind nur Denksormen unseres Verstandes; Gott selbst ist nichts Räumliches.

Sott allwissend? Er steht ja nicht außerhalb der Welt, sie betrachtend und leitend; er ist sie selbst, ist ihr wahres Wesen. Bewußtsein, nämlich das Bewußtsein seiner selbst, erlangt er nur im Menschen. Wenn ich Sott

erlebe, ist es er selbst, der sich in mir erlebt. In sedem Gotterlebnis wird

er selbst sich seiner selbst bewußt.

Die Ligenschaften, die man Gott zuschreiben will, sind nur menschliche Ligenschaften. Aber da wir uns im Augenblicke des Gotterlebens keines Mangels oder Makels bewußt sind, ist es uns gewiß, Gott kann nicht der sein, den die Bibel schildert, der heute segnet und morgen flucht, heute sieht, daß alles gut ist, und morgen bereut — Gott ist ohne Mangel und Makel, er ist vollkommen.

### Im Naumburger Dom

- 1. Der Gottesdienst ist aus. Verhallt der Sang. Gesenkten Blicks die Christen sich erheben, Gen Westen schreit ich durch den Mittelgang, Das Kreuz vor mir läßt mich zutiefst erbeben.
- 2. So ward der freie Mann ein Gottesknecht, Die Deutsche Frau beugt nun als Magd den Rücken, Und sedes stolze adlige Geschlecht Muß sich in Demut vor dem Kreuze bücken.
- 3. Vorbei am Kreuz! Bekümmerten Gemüts Tret ich durchs Gitter und — im hellen Scheine Des Tags aufblickend seh ich im Gesteine Beglückt Gestalten abligen Geblüts.
- 4. Die Stifter dieses Doms vor langer Zeit, Was lebten sie von dieser Christenlehre? Ihr Anblick zeugt von Gottesstolz und Ehre, Zum Kampf um Freiheit allezeit bereit.
- 5. Echard und Ute, stolzes Hührerpaar! Frei laßt den Blick ihr in die Ferne schweisen, Und eure größesten Gedanken reisen Jur Tat nur, wenn sie Sinsamkeit gebar.
- 6. Dem Mann zwingt Deutscher Trop die Jand ans Schwert, Das Weib bannt Feind und Wicht durch Blides Abel, In euern hohen Leibern ohne Tadel Erahnen wir der Deutschen Seele Wert.
- 7. O, daß ihr trätet aus dem toten Stein, Zu wandeln unter uns als Lichtgestalten, Verborgne Kräste mächtig zu entsalten, Daß Deutsches Wesen strahle göttlich rein!

Luise Raab



Raumburger Dom: Markgraf Edart II und Uta

## Gestaltung der Wirtschaft durch die Weltanschauung

Don Dr. rer. pol. Armin Roth.

Die Wirtschaft ist kein Ding an sich, sondern sie war zu allen Zeiten und ist heute noch stets der slechtbare, ja "greisbare" Ausdruck der herrschenden Weltanschauung, wobei wir den Begriff Weltanschauung an die Stelle der sonst üblichen Bezeichnung Religion sehen. Die Weltsanschauung ist das Jundament, das tragende und zugleich schöpferische Element seglicher Lebensäußerung des Einzelmenschen und der Völker. Polltle, Kultur und Kunst, Recht und Wirtschaft sind immer nur "Wirstungen", nie und nimmer aber "Ursache". Allein die Weltanschauung ist das Ursächliche, von ihr erhalten alle Dinge unseres Lebens ihre letzten

und tiefften Lingebungen.

Well blisher Immer Ursache und Wirkung verwechselt worden sind, konnten die "unsichtbaren Väter", die über staatlichen, den versklavten Völkern weismachen, das surchtbare Elend der Nachkriegssahre sei eine notwendige und unabwendbare Folge der — Wirtschaftiskrise. Diese Be-hauptungen der "Wlrtschaftsachverständigen", der zünstigen "Wissenschaftler", aller bleser schwarzen und weißen Juden, sind dann noch in belnahe unglaublicher Weise "gestüht" worden durch die beamteten Verstreter der verschiedenen christlichen Konsessionen. Zier liegt der Schlüsselsür die gewollte Sesselung der Arbeitkraft aller Völker; tatsächlich sinden wir die "Ursache" für diese gesesseltetatraft in der Immer noch vorsherrschenden Weltanschauung des Christentums, das allen Lebensgebieten selnen Stempel ausdrückt, und das so auch grundlegend die Wirtschaft mitgestaltet hat.

Die gesamte jüdischertstilliche Wirtschafts und Arbeitauffassung läßt sich nicht besser veranschaulichen als durch senen bekannten Bibelspruch: "im Schwelße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen"! Die von schwarzen und welßen Juden geleitete Welthochstnanz als Beherrscherin der heutigen Weltwirtschaft kann sich nach diesen Worten der "heiligen Schrift" gegensüber den versklavten Arbeittieren darauf berusen, daß dies alles nach dem Gedote und im Sinne Jehovahs "gottgewollt" geschieht — und sie tut das auch durch den Rund der zerren Kirchenbeamten. So lehrt z. B. das Christentum, daß die Armut ein Vorzug des Erdendaseins sei, daß Reichstum und Besit ein Ibelstand des irdischen Lebens seien: "eher geht ein Ramel durch ein Radelähr, als daß ein Reicher in den Simmel kommt". Der sattsam bekannte Jesultenpater Friedrich Ruckermann hat diese Lehre durch solgende Erklärung den Schäflein der Zerde schmadhaft machen wollen:

"selt Gottes Sohn die Armut zu seiner Begleiterin erwählt hat, ist auf

sie ein Abglanz des Göttlichen gefallen; im Reiche Gottes ist die Armut

ein Vorzug und Abel"!

Und wenn nun jemand kommt und der Kirche ihren eigenen ungeheuren Reichtum vorhält, dann schreibt der Benediktinerpater Jugo Lang in seiner Antwort auf solchen Vorwurf, daß die Kirche den Reichtum nur so bessitt, — "als besäße sie ihn nicht"!!! — (im "Sankt Joseph-Blatt", Bonn, vom 28. 5. 33). — Daß die Menschen solche buchstäbliche Verhöhnung ihres eigenen wirtschaftlichen Sklavendaseins hinnehmen, liegt nur darin besgründet, daß sa Christentum seine Anhänger zunächst seelisch versellavt hat, um die so geschassene willenlose "Zerde" desto leichter "leiten" zu können. Wie sehr die bildliche Bezeichnung "verstlavt" hier zutrisst, beweisen uns die Kirchen selbst; der Jesuitenpater Friedrich Muckermann hat in der Jannoverschen Volkszeitung vom 14. 6. 1930 geschrieben:

"in der Cat sind jene für ihr ganzes Leben an das Kreuz ges schlagen, die das Bild des heiligen Gottes makellos im Leben bes

wahren",

und protestantische guhrer haben geschrieben:

"daß der Christ überall — nicht nur im Religiosen — die Sesseln

des Evangeliums trägt".

Es wäre für seben dristlichen Kirchenbeamten, für seben dristlichen Sektenführer und fur jeden Bibelforscher ein Leichtes, dem Arbeiter gu zeigen, daß das ganze kapitalistische Gelde und Jinsspstem seine Grunde lage in der "heiligen Schrist" findet; aber diefer Rachweis wird seitens der genannten berusenen Vertreter des Christentums und des Talmud nicht geführt — und das ist sehr wohl überlegt; denn sonst wurde man ja zugeben muffen, daß die bisher gepredigte subisch-driftliche Religion sur gewisse Rutnießer — (und nur diese sind hier gemeint) — nichts anderes ist als eine diplomatisch sehr geschickt abgefaßte Mantelnote für ein sehr einträgliches Ausbeutungabkommen. Wie ist denn die rauhe Wirklichkeit, die viele Völker noch heute erleben mussen? — Während die Kirchenbeamten der driftlichen Berde nach Matthäus 6, 19 predigen: "ihr sollt euch nicht Schähe sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen, und da bie Diebe nachgraben und stehlen", — handeln die judisch-christlichen Wirts schaftführer gang im Sinne von Lukas 19, 26, wo es heißt: "ich aber sage euch: wer da hat, dem wird gegeben; dem aber, der nicht hat, wird auch noch das genommen, was er hat". Und während die Priester Roms und ber protestantischen Kirche ihre geduldigen und zum Schweigen verurteils ten Juhorer zur Gleichgüligkeit gegenüber ben Dingen des irdischen Lebens auffordern konnen, weil doch bei Matth. 6, 31-33 geschrieben steht:

"darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: was werden wir essen — was werden wir trinken — womit werden wir uns kleiden? — Rach solchem allem trachten die zeiden; denn euer himmlischer Vater weiß, daß ihr

dessen bedürst",

währenddes läßt derselbe Jehovah in seiner Allgüte und Allbarmherzigkeit



zu, daß dem darbenden Doife, das da am Munde seiner Priester hängt, von der Hochsinanz auch noch das Lehte genommen wird, sodaß wiederum die oben angeführten Worte des Evangelisten Lukas — 19, 26 — in Erstüllung gehen können. Jahllos sind die Beispiele dafür, daß die Priester der katholischen und der protestantischen Kirche die Rotzeit der Dölker und das Einzelelend der Menschen begrüßen, sa daß sie sogar in Gebeten weitere und gesteigerte Rotherabslehen. Somit arbeiten diese Vertreter der christlichen Weltanschauung bewußt oder uns bewußt — (letzteres kann man sich allerdings kaum vorstellen) — dem Söhen Kapitalismus in die Hände, und die von der römischsschichen Welthochsinanz abhängige Großindustrie hat soiche günstige "Konjunktur" immer weiblich ausgenuht.

Wollte man wirklich nach den eingehenden Vorschriften der Bergpredigt, die auch und gerade "für das ganze irdische Leben vollste Gültigkeit be-

sigen", handeln,

3.3.: wiederstehet nicht dem Abel — liebet eure Feinde — wenn einer dich auf die rechte Backe schlägt, dem halte auch die linke dar — wenn semand mit dir streitet um deinen Rock, dem laß auch den Mantel — usw.

jo würde man politischen und wirtschaftlichen Seibstmord begehen. Darum handeln die Menschen, obwohl sie äußerlich sich Christen nennen, im praktischen Leben ganz anders, als es die christliche Weitanschauung ausdrücklich besiehlt; und dieses den Grundbedingungen christlicher Religion entgegenzgesetzte Sandein entspringt dem gesunden Selbsterhaltungtried des Einzelnen und des ganzen Volkes. Die beamteten Verkünder des Christentums, die den Menschen immer wieder die Bergpredigt als Korm für das irdische Leben vorhalten, verschweigen ieider meist, daß der Evangelist Matthäus — (also ein Augenz und Ohrenzeuge!) — im 7. Kaspitei, Vers 28, abschließend zur Bergpredigt schreibt:

"und es begab sich, als Jesus diese Rede voillendet hatte, da entsette

sich das Voit über seine Cehre".

Die zuhörenden Juden haben damals ganz richtig den politischen und wirtschaftlichen Selbstmord als Folge solcher Lehre gefühit, darum "entsehten" sie sich. Allie Richtjuden aber sollen soiche Gebote annehmen und sie fleißig besoigen! Run — wir erlauben uns gieiches Verhaiten in diesem Faise: auch wir entsehen uns über solche Lehre und iehnen sie ebenfalls ab, damit wir wieder leben können.

Waither Rathenau, der Sproß des auserwählten Doikes, kannte das von seinem Doike der Weit "geschenkte" Christentum und dessen besondere Mission sehr genau, — so genau, daß er als einer sener berühmten "Dreishundert", welche die Welt regieren, die Weltwirtschaft in "rechter Weise" aufgebaut und die spätere Weltkrise sorgsältig mit vorbereitet hat. Sein Rassensosse Franz Wersei hat einmal aus der gieichen südischen Jielssehung heraus gesagt:

"ich fühie mich als Jude zu solgender Anschauung berechtigt: diese Welt tann seelisch nur geheilt werben, wenn sie ben Weg zu einem echten Christentum wiederfindet; warum? - weil die Lehre Christi nicht nur

nicht erschöpft, sondern kaum geahnt ist". Das sagt ein wissender Jude, der sich dazu "berechtigt" fühlt, und vom Vorsigenden der Rednerkommission des Kathoiikentages 1932 ist biese Außerung Werfeis ais "prachtvolle Marschrichtung auf die Synthese Realismus und Innersichkeit" bezeichnet worden. Wenn ali das, was unser Volk und die übrigen driftlichen Völker seit rund 2000 Jahren unter der herrschenden driftlichen Weitanschauung erleben mußten, erst der Unsang dieser noch nicht erschöpften und kaum geahnten Lehre gewesen ift, bann burfte auch bem bisher Gleichguitigsten flar werben, was fest getan werden muß, damit Politik und Wirtschaft ein grundsählich anderes Aussehen erhalten.

Wenn Politik und Wirtschaft, die stets und immer Aussiuß der herrs schenden Weitanschauung sind, anders — nämiich "nur" Deutsch werden solien, dann muß erst die sudischechristliche Weltanschauung durch eine "nur" Deutsche ersett werden. Das von seinen Einpeitschern vieis gerühmte dristliche Kulturideal hat in langen Zeiträumen auch die Wirtsichaft in einer Form "mißgestaltet", die genau so undeutsch ist, wie die auf gleichem driftlichem Kulturboben gewachsene Fremdreligion, die mit wahrer Bottschau nach arteigenen Deutschen Begrissen nichts zu tun hat. Wenn das Christentum in seiner "internationalen Aktion" den Anspruch erhebt, seine Weltanschauung allen Volkern der Erde als gundament aufzuzwingen, dann ist bemgegenüber tausendmal größer unser Deutsches Recht, bem Dolt seine arteigene "nur" Deutsche Weltanschaus

ung zu erhaiten bzw. sie unserem Doike wiederzugeben.

Diese unsere arteigene Weitanschauung ist die Einheit in Blut und Gotterkenntnis, in Kultur, Recht und Wirtschaft! Schon durch diese Zusammenstellung zeigen wir, daß die Wirtschaft nie das "Primare" sein kann und darf. Wirtschaftfragen sind und bleiben immer Teiifragen unserer gesamten Weitanschauung. Lettere muß, wenn sie wirklich "nur" Deutsch sein soll, anti-südisch-christlich bis zur letten Soigerung sein; nur durch restlose Überwindung des Juden-Christentums in uns und um uns wird es bann auch geilngen, seinem Wirtschaftspstem Grundlage und Nährboben zu entziehen. Unsere Deutsche Gotterkenntnis, die in den religionphilosophischen Werken von Frau Dr. Mathilde Ludendorff klar niedergelegt ist, macht aus dem "Schaf der Christenherde" -(s. Johannis-Evangelium) — wieder den freien und seibständigen Deutschen Menschen, der nicht mehr "erbsündig" ist, und der infolgedessen auch keinen iossprechenden Mittier zwischen sich und Gott braucht.

Dieser freie und sittliche Deutsche Mensch wird seinen Staat ganz anders politisch und wirtschaftiich gestalten; die an kein Dogma gebundene Deutsche Gotterkenntnis wird eine ebenso freie Deutsche Wirtschaft werden

lassen, weil bann bas Göttliche im Menschen und sein volklich-arteigenes Leben nicht mehr durch eine semitische Fremdlehre unterdrückt und überwuchert sind. Dann wird sich, wie ber geibherr und Staatsmann Erich Ludendorff in seinen Kampfzielen sagt,

"die Wirtschaft in die sittlichen Ideale des Volkes einorbnen!"

Diese freie Deutsche Wirtschaft, wie Lubendorss sie für sein Deutsches Doit herbeisühren will, hat nicht das Mindeste zu tun mit jener wirts schaftlichen Freiheit, die der Liberalismus lehrt; diese liberalistische schrankenlose Freiheit der Besitzenden lehnen wir Deutsche ab — sie wird aber auch unter sittlich freien Deutschen an sich unmöglich fein, weil die dann erlebte Einheit von Blut und Gotterkenntnis dem entgegensteht.

Es ist ein Unding, völkische, d. h. volkserhaltende Politik treiben zu wollen, solange man als positiver d. h. überzeugter Christ an die sippen- und voikszerstörenden Vorschriften der "heiligen Schrift" gebunden ist; und es ist ebenso undenkbar, Dolkswirtschaft im mahe ren und tiefsten Sinne biefes Wortes zu gestaiten, wenn und solange die Bibel mit ihren Jins- und Wuchergeboten für die "auserwählten" Berrichenden, - und mit ihren selbstmorderischen Ermahnungen fur die Nicht-Auserwählten die Grundlage des Gefamtlebens darstellt. Die feelifche Befreiung des Einzelnen und bamit des gangen Dolkes bleibt die unbedingte Voraussehung für die Ers langung der wirklichen politischen und wirtschaftlichen Freiheit. Wir woilen nicht nur Politik, sondern auch die Wirtschaft aus bem Glauben gestalten - jawohl, aber nur aus Deutfchem Glauben! Bur Erreichung diefes "gern"-Bieles muffen wir alle erst einmal das "Rah"-Biel hinter uns bringen: wir muffen Untis driften werden, b. h. wieber "nur" Deutsch an Seele und Leib!

Erich Ludendorff führt diesen gewaltigen Deutschen Befreiungkampf. bessen weltanschauliche Grundlage in den Werken seiner Lebens, und

Rampsgefährtin grau Dr. Mathilde Ludendorff niedergeiegt ist.

"Wir wollen frei sein wie die Dater waren!" - Ja, unsere Uhnen waren frei von Juda und frei von Christentum! Darum kampsen wir Deutsche sur die Erlösung unseres Volkes von Jesu Christo, damit an die Stelle der Fremdlehre die aus unserem Deutschen Blute geborene arts eigene Gotterkenntnis treten kann. Dann werden Blut und Glaube wieder eine Deutsche Kultur erstehen lassen!

Blut - Glaube - Kultur gemeinsam aber gestalten bann und nur dann! - wieder eine

freie Deutsche Wirtschaft!

So wirdinneuer Volksichopfungein Deutichvolk werden!

### Unterricht für Deutsch-Gottgläubige Jugend

Don gertha Dittmer

kelix Dahn: "Ich hasse das Schiagwort christische germanisch. Was germanisch ist, ist nicht christlich."

Mehr denn je wird von kirchlicher Seite behauptet, daß die Kinder Resligionunterricht in der Schule haben müssen, da sie sonst sittlich verskommen und haltlose Menschen würden.

Wenn wir Deutsch-Gottgläubigen Eltern und Cehrer das hören, ergreift uns ein tiefer Schmerz, da wir durch das Studium der Werke des Zauses Ludendorff und durch eigenes Erleben die großen seelischen Gesahren, die

eine religiose Erziehung in sich birgt, erkannt haben.

Ich möchte die Deutschen Eltern und Erzieher fragen: Wißt ihr, daß das Deutsche Rasseerbyut mit eurem Kinde geboren wird, und daß das Chrisstentum dagegen anerzogen wird und niemals Rasseerbyut sür den Deutschen Menschen sein und werden kann? Wollt ihr die Schuld auf euch nehmen, das Seelenleben eures Kindes durch den Einfluß einer Fremdslehre zu zerkören? Ich möchte euch bitten: Rehmt den Lehrplan der "Lesbenstunde sür Deutsch-Sottzläubige Jugend" und das Wert "Des Kindes Seele und der Eltern Umt" von Frau Dr. M. Ludendorff zur Jand! Wie tief und klar ist hier die Kindesseele erschaut und erlauscht! Wißt ihr, daß in dieser Erkenntnis die Kernfrage zur Schaffung eines "Volkes" in der Erziehung und im Unterricht gelöst wurde? Diese klaren Erkenntnisse konnte uns nur eine Frau bringen, die Mutter und Philosophin zugleich ist. Aus tieser Liebe zu dem Kinde, aus tieser Liebe zu dem Deutschen Volke und aus ihrer Deutschen Gottschau konnte sie dieses Erziehungwerk schaffen.

ilber die Gefahren, die der Religionunterricht in sich birgt, müssen wir uns vollkommen klar sein. Wenn unsere Kinder eine Glaubenslehre ershalten, die mit der Vernunst und den Erkenntnissen der Naturgesehe im Widerspruch steht, so wird die Denksund lirteilskraft im Kinde gelähmt. Da nun aber die Entfaltung der Vernunst eine hohe Bedeustung, sowohl zur Selbsterhaltung wie zur Volkserhaltung hat, liegt auf dem Erzieher eine hohe Verantwortung. Er kann die Vernunst entfalten oder verkümmern lassen. Undererseits muß die Urteilskraft unbedingt gesstärkt werden, denn nur diese gibt den Kindern die Möglichkeit, alle gessammelten Ersahrungen im Kampse um Selbsterhaltung und Volkserhaltung richtig anzuwenden. Denn nur Menschen, die zum Denken erzogen sind, haben die Hähigkeit, richtig zu urteilen und die Volksseinde zu ers

fennen.

Die zweite Gefahr, die der Religionunterricht in sich birgt, ist die der Seuchelei. Ein Kind hat nicht das Bedürfnis, nach Gott zu fragen. Es ist selbst so gottdurchdrungen, daß es keine Gottsehnsucht kennt. Durch den Linfluß der christlichen Erziehung wird das Kind zu Bekenntnissen



#### Schneefristalle

Aus Ernst Saedel: Kristallseelen Mit Genehmigung des Perlages Alfred Kröner, Lespzig

aufgefordert, die es nicht versteht und die nicht einmal im Einklang mit seinem Rasserbgut stehen. So heuchelt es Gesühle, die es nicht hat. Ist aber nicht gerade das Gotterleben das Zeiligste im Menschen? Und wird hier nicht durch die christliche Erziehung ein ungeheurer Schaden an der Seele des Kindes ausgeübt? Denn Weltanschauung und Gotterleben wers den erst vom erwachsenen Menschen erlebt. Ist es nicht das Furchtbarste im Leben eines Menschen, im Leben eines Volkes, zeuchler erzogen zu haben? zeuchler, wie die Jesuiten sie bewußt erziehen? Wehe dem Deutsschen Volke, wenn in ihm Wahrhaftigkeit und ehrliche Überzeugungtreue durch zeuchelei verdrängt werden! Mit solcher zeuchelei stirbt die Selbsterhaltung, stirbt die Volkserhaltung und Gotterhaltung in einem Volke!

Die dritte große Gefahr, die der Religionunterricht in sich birgt, ist die der Suggestinbeeinfluffung. Je mehr ein Rind gum Gelbstdenken und Gelbsturteilen erzogen wird, desto mehr ift es gegen die Suggestionen von Gedanken und Urteilen geschütt. Da die christliche Religion im Wideripruch zu den wiffenschaftlichen Erkenntniffen der Naturgesetz steht, muß schon im frühesten Kindesalter mit der Suggestion begonnen werden, weil sonst die Denks und Urteilskraft im Menschen diese Lehre ablehnt. So hören wir, daß ein katholischer Geistlicher sagt: "Gebt uns die Kinder vom 5. bis 3um 8. Lebensjahr, dann konnt ihr fle wiederhaben." Eine grauenvolle Wahrheit liegt in diesen Worten. In dieser Zeit wird dann die gotts wache Seele des Kindes vernichtet. Höllenverängstigungen und himmelsverheißungen werden in feine Seele eingegraben. Unfahig, felbst zu benten und felbst zu urteilen, ist es allen Suggestiveinflussen ausgesetzt und ihren Schädigungen verfallen. Wenn folche Suggestionen ausgeübt werden, ist ein Volk unfähig, feine Volksfeinde zu erkennen, es ist unfähig, fein Raffeerbgut von den Suggestivlehren unterscheiden zu konnen. Ein folches Volk ift stumpf geworden fur die heiligften und ernsteften gragen des lebens, für die Glaubensfragen. Daher stehen auch Millionen Deutscher Menschen in Glaubensflachheit und Glaubensstumpsheit diesen wichtigsten volk- und gotterhaltenden Fragen gegenüber.

Sollten nun nach Erkennen dieser Gefahren die Eltern und Erzieher nicht einmal selbst in tiesernster Verantwortung handeln und sordern, daß die Kinder frei von sedem religiösen Linsluß erzogen werden? Sollten sie nicht sordern, daß die Kinder Deutsch und "nur" Deutsch erzogen werden, so, wie es der Lehrplan der Lebenskunde für Deutsch-Sottgläubige Jugend von Frau Dr. M. Ludendorfs fordert?

Die Deutschen Mahnworte, die den Kern der Deutschen Tugenden umsfassen, sind eine Krastquelle zum Gutsein für den Deutschen Menschen, sie sollen im Kinde geweckt und gestärkt werden.

"Sei Deutsch: Sei wahr, Sei zuverlässig, Sei stolz,
Sei stark,
Sei stark,
Sei beherrscht,
Sei bewußt beines Blutes,
Sei Hilse dem Eblen,
Sei Vernichtung dem Bösen,
Sei herzeigen dem Volke,
Sei Feind seinen Keinden!"

Gerade den Hührern der Jugend ist die ernste Derantwortung auferslegt, entweder ein Volk zum arteigenen, gottdurchdrungenen, gottlebens digen Volkstum zu führen oder ein Volk durch Linfluß einer artfremden Religion zum stumpfen, seelisch toten Leben verkümmern zu lassen.

Run wollen wir einmal sehen, ob dieser Unterricht etwas anderes ist als der Religionunterricht der Christen. Wir wollen sehen, ob die Kinder "gottlos" erzogen werden. Ja, wir wollen sehen, ob nicht gerade dieser Unterricht der einzig richtige ist, um sittenreines, wahres und verants wortungbewußtes Deutsches Volk zu erziehen, ein Volk, das sich mit seinen Blutsgeschwistern auf Gedeih und Verderb verbunden fühlt. In unserem Unterricht steht uns auf sämtlichen Lehrstusen und Lehrgebieten das Lehrziel vor Augen:

"Der Schüler soll durch die Lebenskunde befähigt werden, weise Selbsterhaltung zu üben, die Sippen- und Volkserhaltung als Erwachssener zu sichern, die Gotterhaltung in sich, seiner Sippe und seinem Volke durch sein Gutsein zu stärken. Er soll die Gefahren und die Silse seines Rasseerbgutes und seiner Seelengesetze kennen lernen. Er soll endlich durch Gemütswerte und durch Wissen befähigt werden, sich als Erwachsener Deutsche Weltanschauung und Deutsche Gotterkenntnis die im Linklang mit Rasseerbgut und Wissen stehen, zu erwerben."

In dem Unterricht wollen wir die göttliche Freude an der Ceistung im Kinde stärken. Wir wollen nicht durch ein Jerausstellen begabter Schüler den Shrgeiz im Kinde kunstlich großziehen. Vor allem soll auf allen Lehrsgebieten die Denks und Urteilskraft im Kinde gestärkt werden. Nit eigener Wahlkraft soll es das zur Selbsterhaltung und Volkserhaltung wichtige

erfassen und behalten.

Bei dem ersten Cehrgebiet: "Deutsches Charaftervorbild und Deutsche Charafterschild wächen" soll der Schüler für das Deutsche Charaftervorbild begeistert werden. Er soll nicht nur die Charafterstärken, sondern auch die Charafterschwächen seines Volkes kennen lernen. Wie leuchten die Augen unserer Kinder, wenn sie von dem Freiheitwillen und Stolz unserer Ahnen hören! Wie gut verstehen sie schon, daß zu einem zerrsein auch das Selbstbeherrschtsein gehört! Sie können andererseits nicht die unwürdige Kriecherei und Demut verstehen; ja, so wach ist in dem Kinde das Deutsche Erbgut, daß es sich mit Abscheu von den Sagenges



Wolfgang Willrich: "Einzeller" im Wassertropsen (unter dem Mikrossop gezeichnet)

staiten wendet, die durch List, Demut und zeuchelei ihr Ziel erreichen wossen. Ein zeid wie Siegfried, der die heldischen Augenden besitzt, ist ihr Vorbild. Aber warum mußte er denn zugrunde gehen? Da iernen sie die Schwächen der Deutschen zelden kennen: Die große Vertrauensseligkeit. Ist nicht das ganze Deutsche Vosk auch durch die große Vertrauensseligkeit in die Schuid der Entwurzelung und Versremdung verfallen? zier gilt es zu zeigen, daß nur durch Ablehnen sämtlicher Fremdeinslüsse das Deutsche Volk wieder zur völligen Freiheit geführt werden kann.
Richt bisnde Rassevergottung, nicht bisnde Rachamung unserer Vor-

Richt bisnde Rassevergottung, nicht bisnde Rachahmung unserer Vorschren beherrscht den Unterricht! Und wenn der Cehrer sich die "Runen des Seins" aus dem "Triumph des Unsterbischkeitwissens" von Frau Dr. M. Ludendorss zu eigen gemacht hat, wird er nie in diesen Fehier vers

sailen. Wie sagt boch die Deutsche Gotterkenntnis?

"Dein eigenes Dasein ist heilig, Der Sippen, des Voikes Dasein ist heilig Und aller Menschen Dasein ist heilig, Weil alle Menschen auf Erden Bewußtsein des Gottes werden könnten, Soiang ihre Seeie noch lebt."

Aber noch eine Charafterschwäche, die immer wieder als Erbanlage bei vielen Deutschen Menschen zu finden ist, mussen die Kinder kennen iernen. Es ist die wahllose Treue, die dem Deutschen Voike sehr oft zum Vershängnis wurde. Wie die Voiksseinde dieses Treuegefühi im Deutschen Menschen für ihre Machtziele ausnutzen, wie Deutsche Menschen aus diesem saischen Treuegefühl heraus gegen ihr eigenes Voik handeiten, iäßt die Kinder erschüttert diese ungeheure Gesahr erkennen. Sie ersahren, daß die Fremdiehren Seeienmord nach sich ziehen, und daß nur in dem erbeigenen Wesen die Heilswege eines Volkes zu sinden sind.

Das zweite Cehrgebiet "Die Morai des Lebens" gehört als wesentlicher Bestandteil in das Gebiet der Deutschen Gotterkenntnis. Wir wollen durch den Moralunterricht dem Schüler nicht Deutsche Gotterkennts nis aufdrängen, sondern die göttlichen Wünsche zum Guten, Wahren, Schönen und zum göttlich gerichteten Fühlen im Schüler wecken und

stärfen.

Der göttliche Wunsch zum Guten ist im Kinde stärker ausgeprägt als bei den meisten Erwachsenen. Das kieine Kind wiii das Gute mit der gleichen Selbstverständichkeit, wie es ieben wili. Wenn das Kind größer wird, treten die bösen Ligenschaften, wie Reid, Habgier und Geiz auf. Es gitt nun die heilige Freiwilligkeit des Gutseins im Kinde zu wecken und zu zeigen, wie die häßlichen Ligenschaften, Jank, Rachsucht und Bosheit das Leben eines Menschen verbittern, wie durch Gebesreudigkeit, Friedssertigkeit und Liebe zu allem Edlen diese niederen Ligenschaften überswunden werden können.

Der Gottesstolz, den wir im Kinde in sehr starkem Maße sinden, darf nicht durch die Erziehung in Sitelkeit und Sochmut verzerrt werden. Er darf auch nicht durch entwürdigende Strasen gebrochen werden. Der Gottesstolz, der ernste Verantwortung und hohe Würde in sich trägt, muß im Kinde wach erhalten werden. Wenn in den Deutschen Kindern der Gottesstolz, der nichts mit Litelkeit und Sochmut gemein hat, rein und stark erhalten bleibt, dann werden wir ein Volk werden, das in voller Selbstverantwortung handelt und nur in seinem eigenen Volke seine Stärke sucht und sindet.

Der göttliche Wunsch zum Wahren, der als Erbanlage im Deutschen Kinde liegt, muß durch die Erziehung gesestigt und vertiest werden. Wahrshaftigkeit wird nicht nur in Worten, sondern in allem Denken, handeln und Jühlen gesordert. Besonders wichtig ist die Überwachung der Selbsttäuschung im Kinde. Der Lehrer muß das Kind allmählich zur Selbsterkenntnis führen. Dann wird es als Erwachsener nach den Worten im

"Triumph des Unsterblichkeitwillens" handeln:

"So prüfe in einfamen Stunden Der Sammlung dich wieder und wieder. Lasse dabei den Willen zur Wahrheit Dein Denken durchglühen.
Und wäge die eigene Schuld und der andern Und bleibe Gott, wenn du wägst. Denn wie immer du fälschest Gewichte, Ob du zu groß, zu gering Die eigene Schuld dir ermissest, Immer wird dies irrige Wägen Dir und den andern Den Weg zur Vollkommenheit hemmen."

Das göttlich gerichtete Hühlen, das Lieben und Sassen, ist im Kinde gottdurchdrungener als bei den Erwachsenen. Es versteht, daß es nicht alle Menschen lieben kann. Es sühlt, daß es seine Eltern und seine Gesschwister am meisten liebt. Es ist leicht, dem Kinde klar zu machen, daß es das Gute lieben und das niederträchtige Wollen und das gemeine Sandeln hassen muß. So wird das Kind als Erwachsener alles Widergöttliche hassen und das Göttliche in sich und den anderen lieben.

In den Stunden, wo der göttliche Wunsch zum Schön en geweckt wers den soll, muß der Erzieher vor allen Dingen Suggestiveinflüsse meiden. In dem Kinde soll besonders die Liebe zu der heimatlichen Kunst, zu der heimatlichen Katur geweckt werden. Wie erkennt es schon, daß die Künstler, die unter dem Iwang des Christentums arbeiteten, ihr arts

eigenes Gotterleben in die Bauwerke, in die Musik hineinlegten!

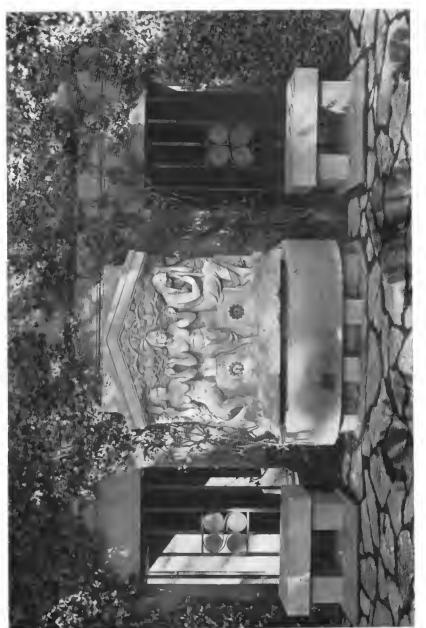

Richter Elsner: Nornenbrunnen in Cottbus

In der Oberstuse wird der Schüler mit den innerseeilichen Gesahren vertraut gemacht. Er muß die seelenzerstörende Wirkung der "Kinder von haß und Vernunst" kennen lernen. Dor allen Dingen ersährt er den vershängnisvollen Irrtum, zu glauben, daß das gute Gewissen ein Beweis für das Gutseln des Menschen sei. Die Kinder hören von den grauenvollsten Morden, die mit bestem Gewissen ausgesührt wurden.

In dem dritten Lehrgeblet: "Dolks gemelnschaft und Pflichet enkreis" soll der Schüler immer mehr in die Blutsgemeinschaft seines Volkes eingerelht werden und mit ihr als einer Schicksalgemeinschaft auf Gedeih und Verderb verbunden werden. Der Schüler muß wissen, daß er sich in die Volksgemeinschaft einzuordnen hat. Denn der Mensch lebt nicht als Einzelwesen, sondern in einer Volksgemeinschaft, wo seder mit seinem

vollen Pillchtbewußtseln an selnem Plage steher muß.

Wle würde sich wohl der christliche Unterricht in diesem Gebiete auf die Schüler auswirken? Glaubt Ihr, Deutsche Eltern, daß in Euren Kindern die Liebe zu dem arteigenen, blutbedingten Volke geweckt wird, wenn ihnen täglich in der Schule von einem fremden heiligen Land, von einem fremden "auserwählten" Volk Gottes erzählt wird? hier wird in die Seele des Klndes der erste Keim zur Entwurzelung und zur Entfremdung aus seinem eigenen Volke gelegt. Wäre es sonst möglich, daß Millionen Deutscher Menschen gar nicht den helßen Kampf um das Kingen Deutschen Volkstums verstehen? Über eine große Jahl Deutscher Menschen, und gerade diesenigen, in denen die Deutsche Seele am gottwachsten ist, stehen in heißem Kingen um die gelstige Freiheit, um die Gotterhaltung im Volke. Das Wachsein dieser Deutschen Menschen wird verhindern, daß der Freiheltsampf wieder von den Volksselnden abgesangen wird. Da das Unterlassen des Freiheitsampfes sich zum Schaden sür die Zukunst des Volkes auswirkt, wird in dem Schüler die Verantwortung sür die kommenden Geschlechter gestärkt.

Welche hellige Begelsterung für den Wehrwillen kann der kehrer in die jungen Seelen legen! Wieviele Möglichkeiten sind dem Erzieher gegeben, um gerade in der Notwendigkeit der Wehrhaftmachung dem Schüler zu zeigen, daß eine gesunde Volksgemelnschaft ohne Wehrpslicht nicht zu denken ist! In dem Buche "Mein militärlscher Werdegang" von General Ludendorfs zeigt der Zeldherr klar die ernste Aufgabe, die das alte zeer zu erfüllen hatte; und die ungeheuren Leistungen, die es volldracht hat. Beim Lesen des Buches fühlt man die tiese klebe, die General Ludendorfs für seinen Beruf, für seine Soldaten und sür sein Deutsches Volk empsand und noch heute empfindet. Wenn der Schüler in dleser lebendigen Art von der Wehrpslicht hört, wird in ihm die Liebe sür sein Deutsches Vatersland, sür sein Deutsches Volk und sür die Deutschen zelden gesestigt und vertiest. Der Lehrer sollte die Anleitung, die General Ludendorfs in dem erwähnten Buche glbt, im Geschichteunterricht beherzigen und anwenden

(8. 109):

"Was hier für den Zeidherrn gejagt ist, dem Kriegsgeschichte Lesbensersahrung ersett, gilt in gleichem Maße sür seden, der auf die Gesstaltung des Volksiedens Sinsiuß hat. Er sollte Weitgeschichte studieren, aber richtig dargestellte Weitgeschichte und insonderheit die Gesschichte des eigenen Volkes und dies auch nicht im landläufigen Sinne allein nach äußeren Geschehnissen, sondern auch von der Schau des Rasserbgutes und der diesem arteigenen Gotterkenntnis aus und mit dem Wissen des Wirkens überstaatlicher Gewalten, z. B. des Juden und des römischen Papstes dezw. des Jesuitengenerais und der schweren Seelenschädigung der Völker durch artsremde Religionen und occulte Lehren. Solche Geschichte sollte auch die Grundlage unseres Volksschwisunterrichtes und der Besit jedes Deutschen sein. Im dritten Bande werde ich hierauf eingehend zurücksommen."

Aber nicht nur die Pflichten für den Mann, sondern auch die Pflichten für die Frau im Deutschen Doike müssen den Kindern gezeigt werden. Die hohe Steilung, die die Frau bei unseren Ahnen vor Einführung des Christentums innehatte, muß zurückgewonnen werden! Durch die Entsmündigung der Frau in der She und im Doike wurde eine ungeheure Dolksgefahr herbeigeführt. Der Schüier erkennt, daß der Linfluß der Frau im Doiksieben von größter Bedeutung ist. Denn, wenn die Frau ihre Pflichten im Dolke zurückerhält und neben dem Manne "gieichwertig, aber wesensverschieden" steht, erst dann kann eine Dolksgemeinschaft entsstehen, die kraft ihres arteigenen Gotteriebens, kraft ihrer in ihr ruhenden göttlichen Gesehe über Jahrtausende als freies Doik bestehen wird.

Das vierte Lehrgebiet: "Seibsterhaltung und Doikserhalstung", führt uns mehr der Rassenkunde und Gesundheitlehre zu. Da die weisen Erbinstinkte beim Tier stärker ausgeprägt sind als beim Menschen, muß hier das Zehien durch Wissen ersett werden. Die ungeheure voikversnichtende Gesahr der Rassemischung muß den Kindern eindrucksvoss vor Augen geführt werden. Die verheerenden Wirkungen der Alschols und Rikotinvergiftungen soil der Schüler kennen, denn er schädigt nicht nur sich, sondern auch seine Rachkommen und damit das ganze Deutsche Voik.

Weiter müssen die Kinder das Wirken der öffentlichen und geheimen Volksfeinde sehen lernen. Auch das Unheil geheimer Männerbünde mit geheimer Gerichtsbarkeit und den verdrecherischen Lidsesselle dem Schüler das voikzerkörende Wirken der überstaatischen Mächte. In den Büchern "Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende" von E. und M. Ludendorff und "Kriegshehe und Völkermorden" von General Ludendorff sindet der Lehrer das Wissen sur Völkermorden" von General Ludendorff sindet der Lehrer das Wissen sür dieses Gebiet. Ist der Schüler mit soichem Wissen und solchem klaren Erkennen ausgerüstet, dann wehe den Zeinden des Deutschtums, mögen sie öffentlich oder geheim auftreten! Sie haben ihre Macht im Deutschen Volke verioren!

In dem fünften Lehrgebiet: "Weltall und Naturgesetze" wird der Schüler durch Gemütswerte und durch Wissen mit dem Weltail und

den Lebewesen vertraut gemacht. Das Kind, das die Lebewesen der Erde als beseelte Geschöpfe kennen lernt, fühlt sich mit ihnen verbunden und liebt diese Geschöpfe. Es lernt, daß der Grad der Bewußtheit in den einzelnen Lebewesen verschieden ist. Wir wollen aber dem Kinde nicht das große Staunen nehmen. Wieviele Erwachsene gehen stumps an den ershabenen Naturereignissen vorüber und erkennen nicht die großen Wunder

in dem Geschehen der Natur.

In der Entwicklunggeschichte ersährt der Schüler, wie durch die allmäheliche Auswärtsentwicklung der Lebewesen der Mensch den Aufstieg dis zur Seelenwachheit erledte. Das Wissen über das Weltall und die Naturgesetze bereitet den Schüler für die Deutsche Weltanschauung vor. Die Zusverlässigseit der Naturgesetze wird ihm zum Dorbild eigener Jandlungen. Der Schüler gewinnt Vertrauen zu den Naturgesetzen und erhält sich das durch seine Jurchtlosigseit. In der Unerbittlichkeit der Naturgesetze lernt er die Unauslöschlichkeit seiner Schuld kennen. Er begreist, daß er sur jedes Wort und sur sede Cat eine ernste Verantwortung auf seine Schulztern nimmt.

Jeder Lehrer und Erzieher hat die heilige Pflicht, den Lehrplan gründlich zu studieren und nicht nur die Kinder danach zu unterrichten, sondern an fich selbst zu arbeiten, um den Kindern in allen Worten und Sandlungen ein Dorbild zu fein. Wir haben beim Durcharbeiten des Lehrplans erkannt, daß der Schuler befähigt wird, weise Selbsterhaltung und Dolfverhals tung zu üben. Der Schüler wird weiter befähigt, die Gotterhaltung in sich und seinem Volke zu stärken. Ift das Verantwortungbewußtsein in dem Rinde geweckt und gestärkt, kann es als Erwachsener nur für das Wohl seines Dolkes eintreten. Wenn wir die Kinder im Deutschen Gottglauben, ber im Linklang mit dem Raffeerbgut und Wiffen fteht, erziehen, erft dann tonnen wir ein Dolf werden, das den außeren und inneren geinden ftandhalt. Reine Fremdlehre, feine fremden Krafte konnen uns Befreiung bringen. Rur die Kräfte aus dem eigenen Dolke, aus der eigenen Deutschen Seele bringen uns Silfe. Das ganze Deutsche Volk und besonbers die Deutsche Jugend sollte der großen Schöpserin fur diese volkbefreiende Tat banken. Es sollte Pflicht sein, daß an sämtlichen Deutschen Schulen der Lebenskundeunterricht nach dem Lehrplan der Lebenskunde für Deutsch-Gottgläubige Jugend von Frau Dr. M. Ludendorff erteilt wird.

## Höllenverängstigung in der Kindheit

Don Dr. med. W. Wendt, Sacharzt für Psychiatrie.

Die Vorstellungen vom drohenden Unheil, von Todesgefahr bedingen die Angstzustände. Diese Vorstellungen brauchen nicht immer klar vor unserem Bewußtsein aufzutreten und haben sogar die Tendenz, teilweise oder gänzelich dem Bewußtsein zu entschwinden, während sie dabei Spuren von den von ihnen hervorgerusenen erschütternden Gemütsregungen hinterlassen und dieselben sogar zu einem krankhasten Bestandteile des Charakters sich entwickeln lassen können, besonders wenn die Quelle der Angst keine schnell

vorübergehende, sondern eine bleibende ist.

Den höchsten Grad eines vorübergehenden Angstzustandes nennt man Panik. Eine durch überraschendes Ereignis plöylich eintretende Dorstellung katastrophaler Gesahr wirkt entweder lähmend oder drängt zum sinnlosen Davonlausen; die niedrigsten Selbsterhaltungstriede kommen dabei zur Alleinherrschaft und schalten sede Fähigkeit zur Besinnung aus. Auch der einzelne Mensch kann durch den panischen Schrecken ergrissen werden. Besonders aber surchtdar in ihrer Auswirkung kann die Panik werden, wenn von ihr eine Menschenmasse ergrissen wird; nicht nur aus dem Grunde ist sie viel surchtdarer, daß eine sinnlos vor einer Gesahr davonsagende Menge ihrer Jahl wegen größeren Schaden anrichten kann, als ein einzelner Mensch, sondern auch deswegen, weil durch die gegenseitige psychische Anstedung (contagium psychicum) das Besinnungslossariedertige sedes einzelnen Mitbeteiligten sich steigert und auch viele von solchen Menschen, die, sich selbst überlassen, noch Ruhe bewahren könnten, mit sich reißt.

Als einst in einem großen Theater Frankreichs das Feuer ausbrach, stürzte sich das in Panik geratene Publikum zu den Ausgängen, wobei wohlerzogene Herren, welche erst wenige Augendlicke vorher sich so korrekt benommen hatten, welche in so tadellos galanter Weise den Damen gegensüber auftraten, sich nun mit Fäusten und Fußtritten den Weg ins Freie über die Körper der niedergetretenen Frauen zu verschassen suchten. Uhnsliches kann deim Schiffsuntergang und sonstigen plöglich eintretenden Unglücksfällen passieren. Um meisten studiert sind diese Justände da, wo die Lebensgesahr am größten und am beständigsten vorhanden: im Kriege. Aus der Deutschen Literatur über diese nicht nur für seden Offizier und seden Kervenarzt hochinteressante Frage des Verhaltens der Menschen bei drohender Gesahr, möchte ich die Werke "Sechs Monate beim sapanischen Kriege" von Bronsard v. Schellendors und die "Panik im Kriege" von Emil Psuhl empsehlen.

Es gehört u. a. zu den feststehenden Tatsachen, daß ermüdete Truppensteile leichter in Panik geraten, als frische. Sbenso auch nisten sich die dauernd einwirkenden Angstvorstellungen mit ihrem psychischen Sift am





Ahnenstätte in Sude, entstanden 1932 (1,5 km nörblich der Zeerstraße Oldenburg-Bremen)

ieichtesten und am zähesten in soichen Gehirnen ein, weiche durch geistige Ermüdung, durch Sorgen oder — fünstlich — durch die Askese und einsseitige Dauersuggestionen — den triebartigen, von der Kontrolle des Verstandes befreiten Gemütsregungen gegenüber widerstandsunsähig gewors

den sind.

Bei der chronischen Angstneurose handelt es sich meistens um Justände quälender Erwartung irgend welcher bedrohender Ereignisse, wobei verschiedenmögliche an sich belangiofe Begebenheiten im Sinne bes bais digen Lintretens der Ratastrophe gedeutet zu werden pflegen. Als Beispiele der Aniässe zu den dronischen Angstzuständen von kurzerer Dauer können 3. 3. bienen: Geschäftsstodungen, bie ben Kaufmann an die Möglichkeit des baidigen Ruins gemahnen; das bevorstehende schwierige Examen und bergieichen. Im gewissen Sinne lebensbestimmend und ausnahmsios unheilbringend für die psychische Gesundheit des Betroffenen sind solche Antriebe zur chronischen Angst, beren Quelle schon aus ber Kindheit stammt und welche im Ceben des Linzelnen nie versiegen. Die driftliche Kirche, der es darum zu tun ist, in ihrer vollen Gewalt die Menschenseele so zu behalten, daß aus dieser Gewalt kein Entrinnen mehr möglich ware, beginnt den Menschen schon in der Zeit des ersten Erwachens des bewußten Lebens, in weicher das kritische Vermögen sich noch kaum regt, suggestiv zu erobern und sucht ihn auch im späteren Leben durch Unhaiten zur Erfüllung verschiebener Kituale, durch Dredigten, die er jeden Sonntag über sich ergehen iaffen muß, bei den Kathoisten auch noch durch die Beteiligung an Prozessionen, durch das Beichten usw. im Banne der driftlichen Vorstellungen und Stimmungen ununterbrochen zu erhalten. Die wichtigsten Vorsteis lungen, die den Gläubigen ständig zu beeinflussen haben, sind: 1. die Leiden Christi, welche den Schmerz als erstrebenswertes Out zu betrachten zwingen und 2. die Sollenschreden, weiche eine unioschbare Angst in der Seeie des Gläubigen zu schuren haben. Damit dieser Angst nicht badurch auch nur vorübergehend bie Schärfe genommen wird, daß der Giaubige die Erfüllung des Angedrohten in weitere Jukunft verlegt und an die Angelegenheit zeitweilig zu wenig benkt, erhält man ihn in der Uberzeugung, das füngste Gericht konne zu seber Zeit ganz unerwartet seine Sitzungen eröffnen. Die Sekte der Adventisten fest sogar bestimmte in naher Zukunft liegende Tage fest, an weichen nach genauer Deutung der futuristischen Ossenbarung Johannis das "sungste Gericht" zustande kommen soil, um nach dem ereignisiosen Vorbeigehen des betreffenden Tages neue, ebenso ganz sichere Termine festzusehen, ohne sich um die vorherigen faischen Berechnungen viel zu kummern. (Der erste der Abventisten war Jesus von Razareth seibst; siehe Matth. 24, 34, 35.)

Eine sehr wichtige Sorge der Kirche um die Erhaltung des von Natur aus zur personiichen Selbständigkeit stark veranlagten Nachkommen gers manischer zeiden im Banne der seiner unverfässchten Natur vollkommen fremden Seeleneinstellung, welche für die Interessen der christlichen Kirche

notwendig ist, besteht darin, von dem Gläubigen alle anderen Gottessbegrifse und alle vom Christentum abweichenden Weltanschauungen mögslichst ferne zu halten. Die Kirche tut nach dieser Richtung hin alles, was sie nur kann. Und daher ist der Strengegrad der im Kulturleben seder Zeitsperiode direkt oder indirekt wirkender christlichen Zensur als ein recht genauer Gradmesser der augenblicklichen Machtstellung der Kirche im Staate zu bewerten.

Wer mit Verängstigung operiert, der will die Ausschaltung des Derstandes, der will keiner störenden Krltiksähigkeit gegenüberstehen. Jeder Tierdrefseur weiß es heutigentags, daß man ein intelligenteres Tier nicht verängstigen darf und daß höhere Leistungen, welche Intelligenz beanspruschen, von einem verängstigten Tiere nicht erwartet werden dürsen. Kur unsere Kinder dürsen noch immer nach diesem verdummenden System, dem die Höllenverängstigung im Religionunterricht angehört, behandelt werden!

Unsere Auffassung von den Pflichten unserem Volke gegenüber und der Standpunkt der Kirche sind unvereinbar. Wir denken unsererseits, daß sämtliche Kultureinrichtungen den Lebens- und Entwicklunginteressen des Volkes angepaßt werden sollen; und die Religion ist, nach unserer Meis nung, das, was eine Kraftquelle für die Lebensfreude, für den Zusammengehörigkeitsinn und für die Lebensfähigkeit des Dolkes bedeuten müßte. Darum kann die Religion nur aus der eigenen Seele des Volkes entstanden sein und nichts Artfremdes, erst recht nichts Artwidriges darf ihr anhaften. Die über das Deutsche Volk herrschende, vollkommen artsremde Kirche ist aber gar nicht dazu da, dem Dolke zu dienen. Der wichtigsten Aufgabe des Volksdienstes entzieht sie sich vollskändig, und zwar nicht allein aus dem Grunde, daß sie in ihrem Ausbau fremden Geistes ist, sondern auch wegen ihrer grundsählichen Linstellung dem Volke gegenüber: sie ist nicht die Dienerin des Volkes, mit dem sie seelisch verwachsen ist, sondern eine fremde Despotin, und der Mensch ist in ihren Augen nichts anderes, als Kirchenobjekt. Das Ziel des Religionunterrichtes im Sinne christlicher Kirche ist die Formung höriger Kirchenobsekte aus unseren Kindern. Sat die Kirche in ihrer Obhut die Kinder, dann kann sie ruhig in die Zukunst bliden, auch wenn bie Großen versagen. Daß sie sich überhaupt auf das sugaestionzugänglichere Kindesalter besser verlassen kann, wußte die Kirche schon immer. Als einst bei den erwachsenen Gläubigen die Lust verging, die Kreuzzüge nach dem heiligen Grabe zu unternehmen, da hatte die Kirche die Kinder zu Opfern auserkoren. Die Eltern durften damals selbstverständlich den Kreuzzugpredigten der Vertreter der Alleinseligmachenden mit keinen Protesten entgegentreten, und so kam es, daß von Frankreich aus mit großer Beteiligung auch der Deutschen Kinder (Knaben und als Knaben verkleidete Mädchen) der Kinderkreuzzug (1212) dem unfagbaren Elend entgegenmarschierte. Die Schiffe, welche diese betrogenen Enthus siasten, blese bedauernswerten, für die "heilige Sache" begeisterten Knaben

und Mädchen nach dem "heiligen Lande" transportieren sollten, gingen zum Teil unter, und mit den übrigen, verhungerten und verwahrlosten Kindern

machten schileflich die Stiavenhandler Geschäfte in Ufrita.

Die Derängstigungmethode, nach welcher die dristliche Kirche die Kinder erzieht, hat ebenso wenig mit der Moral zu tun, wie das Gefängnis und der Galgen, weiche wohi auch auf die Jandiungweise gewisser Sorte Menschen als Abschreckungsaktoren wirken können, sur die Kultivierung der ethisch-wertvolleren Charaktereigenschaften aber im besten Falle ohne jegliche Bedeutung sind. Das Christentum operiert mit Chancen auf das zereinkommen in das Paradies und mit Chancen auf das zineingeraten in die zösse... Im Gegensatz zu den hochwertigen Formen des alten Seidentums ist ihm der Begriff des die Zandiungweise bestimmenden Ehrzessühls, der Begriff der auf sich selbst beruhenden Tugend vosikommen unbekannt. Sowohi die Stoiker unter den heidnischen alten Griechen und Römern, als auch unsere heidnischen Ahnen kannten dagegen von den himmlischen Sonoraren und höllischen Strafen unabhängige Pflichten.

Die frankhafte Bedeutung der Verängstigung der Kinder mit Sollenschrecken weiß seder Psychopathologe ebenso gut in ihrer Tragweite einjuschähen, wie es seder Spezialist fur Sanitätswesen weiß, ob eine Geseils schaft von Pockenkranken in betender Prozession im Cande herumziehen burfte, statt in einer strengen Quarantane bewacht zu werden; ober ob man Rieider von Siedtyphustranken undesinfiziert verkaufen durfte, auch wenn es zu Gunften ber driftlichen Mission unter ben Australnegern geichehen murbe. Leiber scheinen bie berufenen Seelenhygieniter in Bezug auf ihre Pflichten im Allgemeinen einen anderen Standpunkt einzunehmen, als biejenigen Spgieniker, weiche es mit den außeren Bedingungen der Doiksgesundheit zu tun haben, und sind mehr besorgt, dem Freund Publikum in seinen frommen Gesühlen nicht zu nahe zu treten, als um bie Bedingungen der seelischen Gesundheit des Doifes. Daher haben sie in genügendem Maße bie Eitern und bie Schulpabagogen in Wort und Schrift über die Angst mit schädlichen Soigen, welche durch die in Gegenswart von Kindern geführten Gespräche über Unglücksfälie, Verbrechen und sensationelle Ereignisse hervorgerufen wird, zu beiehren gesucht; über die Befährlichkeit des Marchens vom Rotkappchen mit dem darin vorkommenden Wolf; über die Erzählungen von Gespenstern und Zauberern, über die Wichteimannchen und über den bosen Mann, der die ungehorsamen Kinder fortschieppt; vom Knecht Rupprecht, Rikolaus, Krampus; von den Bären und Cowen und anderen Tieren, mit weichen man bisweisen die Kinder ängstlich macht; über die Schäblichkeit von allerlei Mummenschanz; über die Unguiaffigkeit, die Kinder mit dem Schornsteinfeger zu ängstigen über alle diese zum Teil verhältnismäßig harmiosen Dinge als gefährliche Angstquessen wurde von den sachkundigen Arzten sehr vies geschrieben und geredet, — und nur über die Verängstigung der Kinder durch wahnhafte Hössenvorstellungen immer geschwiegen, da doch die setzteren unserem uns antastbaren dristiichen Religionunterricht angehören. Die Tatsache, daß gerade diese Art der mit der höchsten Autorität versehenen Verängstigungs art der Kinder besonders besähigt ist, verdummend, moraiisch abstumpsend und frankheiterzeugend auf die Kinderseele zu wirken, scheint in Andetracht der Erhaitung der christlichen Frömmigkeit noch immer als nebensächlich zu geiten.

Wer sich ein klareres Bild über die in diesem Aufsatz nur sehr flüchtig behandelten Fragen verschaffen möchte, dem kann ich das Werk "Induzierstes Irresein" von Frau Dr. med. Ludendorff (München, Ludendorfs Voikswartes Deriag) empfehlen, sowie meinen Aufsatz über die Hölle in "Ludens

dorss Voikswarte" 1933, Folgen 21 bis 29.

Kur noch dies möchte ich hier bemerken: die Bedeutung der in der Kindheit durch die Zöllenverängstigung geschlagenen Wunden, auch wenn ihr Vorhandensein im späteren Lebensverlause dem Bewußtsein sich entrückt, ist in keinem Faile als unwesentlich zu betrachten, da aus dieser Wurzel erhöhte Veranlagung zu neurotischen Erkrankungen stammen kann. In den Fällen solcher Erkrankungen kommt der moderne Psychoanaiptiker nur zu häusig auf solche Zusammenhänge, die nur durch seine eigene eins seitigenachdrückliche Art des Ausstragens bedingt sind und schließlich auch von dem Kranken seisst geglaubt werden, was nur dem Wunsche des Unterssuchen, seiner Theorie gerecht zu werden, wohltut.

Dazu kommt noch, daß man gewohnheitsmäßig ailes mit den frommen Ideen Jusammenhängende, aiso auch den Gedanken an die mögliche Rosse der Hössenverängstigung in den krankhasten Juständen aus dem Gesichtskreise ausschaftet, bei der Untersuchung auf Krankheitentstehung sieder an die Löwen, den Märchenwoif und den Schornsteinseger denkt und mit ganz besonderem Rachdruck auf die urspüngliche Rolle der sexuellen Momente seine Ausmerksamkeit und seinen Untersuchungeiser konzentriert, wodurch in den meisten Fässen nur gesälschte Resultate erzielt werden.



Luise Strep: Sehnen

# Eine Stunde jenseits der Selbstverständlickeit

Don Jans Kurth.

Es war einmal ein schöner Maientag. Irgendwo im Schlesierland. Es war ein Tag voll Licht und Wärme und feierlichen Friedens. Außer einigen Faltern, die über die Wiesen schaukelten, bewegte sich nichts. Und außer dem leisen Summen der Bienen war kein Laut zu vernehmen. Es war wie ein heiliges Lauschen auf etwas Wundersames. Und ich lauschte mit. —

Die Welt ist trop aller Dielheit eine Linheit. Und der Urgrund in allem ist Wille. Und was wir Seele nennen, ist Wille. Und was wir Bewußtseln

nennen, ist Bewußtsein bleses weltenschaffenden Willens.

Dlesen Welshelten Arthur Schopenhauers lauschte lch. —

Da traf ich einen sowenzahn, der mir von seinem seben erzählte.

Er erzählte mir, daß er einst ein kleines Körnchen war, nicht größer als ein etwas in die länge gezogenes Stednadelknöpschen. Aber etwas hatte er gehabt, was nicht jeder besaß. Kämlich eine richtige Flugmaschine. Eines Tages war plöhlich ein Windstoß über das Feld gekommen, und

Lines Tages war plöglich ein Windstoß über das Seld gekommen, und ehe er sich's versah, war er bis in die Wolken hinaufgewirbelt. Ach, ist das eine lustige Fahrt gewesen! Dann hatte es einen großen Ruck gegeben. Als er wieder zur Besinnung gekommen war, da war er hier zwischen den Gräsern gelandet.

Rachdem er sich hler unter den Erdkrumen ein windstilles Plätzchen gesucht, hatte er sogleich sein Röfferchen ausgepackt und sich an die Arbeit gemacht. Und dann machte er alles genau so, wie es die Eltern ihm auss

geschrieben hatten.

Juerst machte er ein Wurzelchen, um sich sestzuhalten, und dann das Blättchen, das nach oben wachsen sollte. D, ist das ein schwerer Ansang gewesen! Denn der Lehm war hart, und die garstigen Rachbarn wollten Ihm weder Luft noch Licht gönnen. Aber er hatte sich doch durchgesett. Denn er ist immer ein energlicher Mann gewesen. Ja, wenn er das nicht gewesen wäre, dann wär's ihm sicherlich schlecht ergangen. So aber ließ er nicht locker und trieb immer neue Wurzeln in die Erde hinein. Immer größer machte er auch die Blätter zum Aufsangen des Lichts und immer stärfer und höher auch den Stiel. Und dann machte er die Knospe. Und eines Tages machte er sie auf. Und dann blühte er. Und als die Blüte befruchtet war, da machte er wieder Samenkörner, wie er eins war. Und sedem Samenkorn machte er wieder einen Flugapparat, wie es in der Sippe der Löwenzähne herkömmlich ist.

Dleses alles hatte der Cowenzahn mir erzählt. Dieses alles und noch

vleles mehr, was jenselts der Selbstverständlichkeit ist. -

Als ich aufstand und weiter wanderte, da wußte ich, wie wahr es ist,

daß die Seele in ihrem Grundbau eine Willensdreiheit ist, wie Dr. Mathilde Ludendorff es lehrt; daß sie eine Willensdreiheit ist aus Selbsterhaltung-

wille, Wille zum Wandel und Wille zum Derweilen.

Denn Selbsterhaltungwille ist es, was der Löwenzahn bekundet, wenn er um seinen Anteil an Licht und Lust und Raum und Wasser und Erde kämpst. Es ist Selbsterhaltungwille, wie er auch in der Menschenseele lebt, nur daß er in ihr von Bewußtsein begleitet sein kann und in dem Löwenzahn noch nicht.

Und hat der Löwenzahn nicht erzählt, wie stark seine Tatkrast war, der Wille zum Wandel? Aus einem Samenkorn, das der Wind blindlings verwehte, hat er dieses lebenstüchtige Gebild geschassen! War ihm nicht

Tattraft mitgegeben?

War es nicht auch die Tatkrast seiner Ahnen, die all die verschiedenen Organe ersand und auch den Flugapparat? Was anders hätte sie sonst erschassen! Was anders als diese Tatkrast, die auch in der Seele des Menschen lebt — undewußt in jeder Jelle, dewußt in seinem geistigen Dasein.

Diese Tatkrast aber ist Wille, ist Wille, der Wandel schassen will in der

Umwelt im Dienste der Selbsterhaltung.

Und hat der Löwenzahn nicht auch das Dritte mitbekommen? Kämlich das Zettelchen, worauf stand, wie alles zu machen sei, um wieder ein rechter Löwenzahn zu werden? Wir sagen sonst Vererbung darauf.

Und was wir Vererbung nennen, deutet uns das die Philosophin nicht mit Recht als Wille, als einen Willen zum Verweilen, als einen Willen,

ber die Erscheinung immer wieder wiederholen will?

Ist dieser Wille in dem Cowenzahn nicht da? Ewige Zeiten lang wieders holt sich nun schon dieser Lowenzahn immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und immer wieder will er sich in aller Zukunst wiederholen mit den gleichen großen Zacken an den Blättern und den gleichen Flugapparaten.

Und ist dieser Wille zum Verweilen nicht auch in uns? Ist er nicht unbewußt in unserem Erbgang da, indem wir wurden wie wir sind? Und wenn er mit Bewußtsein verbunden ist, ist er dann nicht das Wunder, das wir als unser Gedächtnis bestaunen? Als die Fähigkeit, uns zu ersinnern?

Ich war stehen geblieben. Dann ging ich weiter.

Wieder war etwas aus der großen Schau der Philosophin der Seele um einen Schein deutlicher geworden. Und wieder wußte ich besser, was das Denken vom Erleben unterscheidet. Die großen Wahrheiten von der Seele aber kann man nicht denken, die muß man erleben! —

Als ich dann aus eine Candstraße einbog, kam mir ein guter Freund entgegen. Ein Soldat des Generals Ludendorss. Ich erzählte ihm von den Wundern der Seele. Aber ich sühlte, daß ein Wortemachen über diese Dinge nur ein kümmerliches Stammeln ist. Dies muß man musizieren.

Wir wanderten dann beide nach Maltich an der Oder.

Es ist ein schöner Maientag gewesen. —

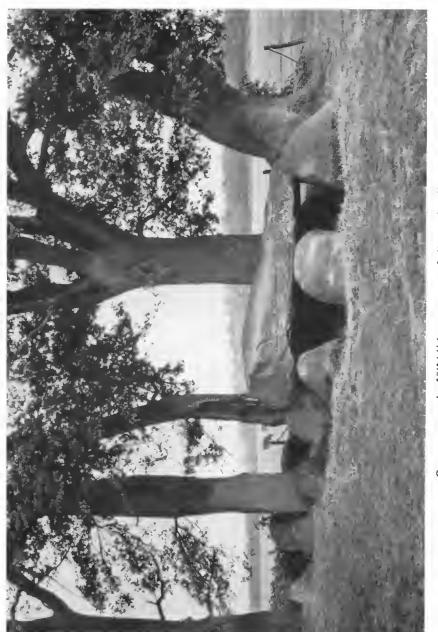

Germanengrab, fälschlich genannt "Zeidenopsertisch"

## Don Thingstätten zum Dom

Unter den vorgeschichtlichen Denkmälern des Oldenburger Candes ge-

nießen die abgebildeten das größte Unsehen.

Der "Seibenopfertisch" wirkt auf den Beschauer wegen der gewaltigen Maße der Tischplatte, sodann aber auch ob seiner malerischen Lage in der Riederdeutschen Candschaft. Knorrige, sturmzerzauste Lichen überschatten dieses bedeutsame Grabmal der Dorzeit, denn hierum handelt sichs bei dem "Zeidenopfertisch". Zu solchem wurde das Grabmal durch christliche Beschichtklitterung und christliche Missionarbeit umgefälscht, um ja den germanischen Rachfahren die Verbindung mit ihren Ahnen zu zerstören.

Roch deutlicher tritt dies bei den gewaitigen, sagenumwobenen Anlagen "Disbeker Bräutigam" und "Disbeker Braut" in Erscheinung. Diese Unlagen, die Zeugen grauer Dorzeit sind, und für die Ahnen eine hohe Bedeutung gehabt haben muffen, durften als soiche uns nicht überliefert werden. Christen sorgten bafur, daß die Sage entstand, daß das Gebet einer wider Willen zur Che gezwungenen Braut erhört worden sei, und Bott die beiden Sochzeitzüge in Stein verwandelt habe.

Rach einer anderen Sage soll in der Rähe Widukind, der Sachsenherzog, über Karl, den Sachsenschlächter, gesliegt, und dieser später Steine als Malzeichen gesetzt habe. Doch das ist verfälschende Sage.

Wenn auch die Uniagen heute dem Sorscher Ratsei über Ratsei aufgeben, so vermuten wir, daß es sich in ihnen um gewaitige Thingstätten

aus grauer Vorzeit handeit.

Die Grundrisse zeigen die Gestaltung der Anlagen. Bei der "Braut" ist der Kern ein Grabmai \*) mit einer umfangreichen Grabkammer und gewaltigen Quadern. Wir wissen nicht, ob dasselbe erst später dort angebracht ist. Die Aniage des "Bräutigams" zeigt, daß es sich bestimmt um etwas anderes handelt, als nur um eine "Grabstätte". Die Zauptanlage, mitten im Walde gelegen, bietet einen überwältigenden Eindruck. Der von mächtigen Bloden umbegte Raum liegt genau in westöstlicher Richtung und hat eine Lange von 100 Meter und eine Breite von 7,50 Meter. Mit größter Sorgsalt und Ausdauer muß sie geschaffen sein. Das allein schon läßt auf ihre Bedeutung schileßen. In der Rähe der Unlage befinden sich mehrere wuchtige Grabaniagen aus verschiedenen Zeitläusten, so zwei Doimen und zwei Sanggraber. Auch bies beweist die jahrhundertlange Bedeutung biefer Ortiichkeit und Anlagen. Auch ber Beibenopfertisch liegt nicht weit entfernt.

Aus ähnlichen Steinsehungen, etwa dem Seddiner Konigsgrab, wissen wir, daß das Grab der "Braut" später eingefügt wurde. Der Olden-

<sup>\*)</sup> Dergl. Einl. zum Deutschen Sagenbuch ber Brüder Grimm. Auch: E. Jung, German. Gotter und Belden in driftl. Zeit. Dig. Lehmann, München.



Visbeker Bräutigam

Visbeker "Bräutigam"

burger Architekt Wille will sogar nachweisen können, daß die "Braut" einst überdacht gewesen sein und somit eine 77 Meter iange Salie dargesstellt haben muß, die in ihrem Innern das noch teilweise erhaltene Grab enthielt. Wir wissen weiter, daß solche Sallen vom Christentum ohne weiteres als Kirchen eingerichtet wurden. Seibst die Bestattung hervorsagender Stammesgenossen im heiligen Ring hat sich im Christentum ershalten. Dome und Kirchen in allen Deutschen Gauen bergen noch heute in ihrem Innern oder in unmittelbar angebauten Kapelien die Gebeine von geistlichen sowie weitlichen zürsten. Mit Recht weist die neuere Forschung auf die Übereinstimmung des Grundrisses zwischen den "Riesenbetten" und den Kirchen hin und leitet darum das Wort "Kirche" nicht mehr aus dem griechlichen kyriakon, "Saus des Serrn", ab, sondern von kirk, kerk, kark, d. h. Ring, Kreis. Priestern ist das natürisch ein Greuel. Sie wollen es nicht mehr wahr haben, was W. Pastor einst schrieb, daß "die Christen .. mit den heidnischen Überlieserungen rechneten, die sie mit salischen Vorsstellungen vergisteten, wo sie den ossenen Kamps nicht wagen konnten." \*)

Die Steinsehungen im Oidenburgischen erinnern an jene Steinsehungen in Bohusian (etwa zwischen 800 und 1100). Diese haben ausgesprochene Bootssorm. Da, wo sich auf dem Wikingerboot das Führerzeit besand, sinden wir auch bei diesen so aussaliend schmalen und langen Steinsehungen die vornehmste Grabaniage, die einsacheren Bestattungen weiter hinten im "Boot". So war für die Toten alles dem Leben nachgeblidet. Kun wird auch verständlich, woher die Bezeichnung "Kirchenschiss" kommt, die

sonst nicht zu erkiären ist.

Saben die Grundrisse der Thingstätten den Domen und Kirchen ihren Grundriß, so soite das Seäst der Waidungen, die diese Thingstätten einsschiossen, Deutschen Künstiern das Vorbiid werden sur die gotischen Dome. Sie schusen hier nicht etwas Christisches, sondern etwas durchaus Seidenisches, denn das Christentum kennt keine Liebe zur Katur. Diese iiegt aber ties im Deutschen Semüte und im Deutschen Rasserbaut begründet (s. Abs

biidungen).

So sehen wir hier, wie das Christentum auch seine vermeintiiche Kunst ebenso von unseren heidnischen Vorsahren genommen hat, wie die sogenannten dristiichen Zeste. Richts ist am Christentum sür uns artgemäß. Erst durch viele Entlehnungen hat sich das Christentum hinterrücks bei unseren Ahnen einschieichen können. Erst so geiang es ihm, die germanische Morai, wie das Evangeissche Jahrbuch 1932 schreibt, zu zerstören. Als das Christentum "an die Macht" gekommen war, bekämpste es artgemäßes Leben aus alien Gebieten. Wohin es trisst, da gab es Trümmer, nichts als Trümmer einstiger Größe. Und als soiche sind auch unsere Steinssehungen auf der Ahihorner Seide im wahren Sinne des Wortes zu Denk-Maien geworden.

<sup>\*)</sup> W. Pastor, Aus german. Vorzeit S. 96. Dig. Ziemsen, Wittenberg.

# Wikingerspuren in der Kaup!

Don Werner Pankow, Cranz (Ostpr.).

Rahe bei bem bekannten ostpreußischen Seebab Cranz, der Eingangspforte zur Kurischen Rehrung, in der Nordostecke des Samlandes, zwischen den Gütern Wosegau und Wisklauten liegt die "Raup". Sie ist ein etwa 34 Morgen (8,6 hektar) großes Waldstück, um das von jeher im Volksmunde ein geheimnisvolles Raunen und hiüstern ging. Es "spuft" in der Kaup, sagten die Liten und gaben es weiter von Mund zu Mund. hührte einen heimatkundliche Beschäftigung etwas näher in die Zusammenhänge dieser Spukgeschichten ein, so erfuhr man wohi, daß die Kaup schon seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts als alte Wikingergrabstätte bekannt war. Erstmaisg haben bereits in den achtziger Jahren vereinzelte Ausgrabungen dort stattgefunden. Der große Umfang dieser aitehrwürdigen Begräbnissstätte der Wikinger zeigte sich sedoch erst in den letzten Jahren, als durch Windbruch das dichte Gehölz sich immer mehr ischtete und ein hügei nach dem andern vor dem erkennenden Auge des Forschers der Vorgeschichte freigelegt wurde.

Im Scheiding 1932 ging man wohl zum ersten Mal an die spstematische Erforschung der Wikingergräber in der Kaup. Das Prussiamuseum in Königsberg, unter Leitung seines Direktors Dr. Gaerte begann, zusammen mit dem schwedischen Forscher Prof. Nerman, Stockholm, und dem von den Ausgrabungen in Nordschleswig bei Saitabu bekannten Kieler Präshistoriker Dr. Peter Paulsenswestre mit der Vermessung der gesamten Grabskätte und der Feststellung der Gräberzahl. Gielchzeitig erfoigte die Freilegung von 29 Jügelgräbern. Da die Gesamtzahl der Gräber nach den bisherigen Feststellungen etwa 500 beträgt, dürfte die Kaup, neben dem großen Gräberzeld auf der schwedischen Insel Björkö im Mäiarsee als eine der bedeutendsten Wikingergrabskätten anzusehen sein, die man bisher

entbedte.

Wem es wiederholt vergönnt war, den Ausgrabungen der Horscher als stiller Beobachter beizuwohnen, wer insbesondere mit der durch die Deutsche Gotterkenntnis geschärften Antelinahme an der vorchristlichen Kultur eines uns blute und wesensmäßig verwandten nordischen Stammes diese Ausgrabungen begleitete, dem wurde hier in der Kaup klar: diese Gräber der alten heidnischen Wikinger, sie erzählen uns nicht nur von der Khrung, die man einst den Toten zuteil werden ließ, nein, sie geben uns auch einen Spiegel des Lebens, das sene Toten damais führten.

Derweilen wir einmal an einem der freigelegten Gräber, das sich durch besonders reiche Beigaben auszeichnet. Es handeit sich wohi um das Grab eines Führers. Dorsichtig ist die etwa 50—80 Zentimeter starke Erdschicht abgetragen und der äußere Steinkranz freigelegt. Auch der innere Steinkranz, unter dem sich die Aschenreste besinden und der sie umschließt, ist



Deutscher Buchenwald

unversehrt erhalten. In seiner Rabe, nach bem außeren Steinkrang zu und in der Asche des inneren Steinkranzes werden nun durch porsichtigstes Schaben die Grabbeigaben frei: ein breites Lifenschwert mit Knauf, eine Canzenspipe, Steigbugel, Sporen, Trense, ber Bugel eines holzernen Limers, Beschläge und verschmolzene Metallteile. Der wehrhafte Kords mann, ber Wiking, sollte auch auf der gahrt ins ratfelhafte Reich des Todes fein Wehr und Waffen nicht entbehren. Darum bestattete man ihn auch zusammen mit seinem Streitroß und allem, was bazu gehörte. Auch ber Steinkrang hat seinen besonderen Sinn. Ersette er doch, wie uns Paulsen mitteilt, für den Scheidenden das Schiff, indem durch die Steinsettung oft die Korm eines Bootes nachgebildet wurde (Dreieckform). Was das Ceben des Wiking ausgefüllt hatte, kühne Sahrten über alle Meere und kampferischer Beist zur Brechung seben Widerstandes, bas fand burch die Art der Grabbeigaben auch noch im Tode sinnfälligen Ausbruck. Wer benkt dabei nicht an jene Verse aus dem Jamaval der Edda, die da kunden: "Don feinen Waffen weiche ber Mann im gelbe keinen guß, benn nimmer weiß er, wann auf den Wegen der Spipe des Speers er bedarf."

Die bisher freigelegten Gräber in der Raup - übrigens ein altpreußis sches Wort, das "Grabstätte" heißt — sprechen dafür, daß die mit der Raup verbunden gewesene Wikingersiedlung fast nur von Männern bewohnt war. Es handelt sich hier also wohl im wesentlichen um eine Kriegerkolonie, deren Zauptstühpunkt in der Infel Bornholm zu fuchen ist. Don Bornholm, das im 9. und 10. Jahrhundert als strategischer Stuppuntt der Wikinger bekannt war, durften die Wikinger auf ihren Offfeefahrten auch in die Gegend des heutigen Offfeebades Crang gekommen sein und sich hier niedergelassen haben, weil biefe Gegend infolge ihrer Lage zwischen Saff und Oftsee einen wichtigen Knotenpunkt fur den Sanbelsverkehr nach dem Korden und Often bilbete. Sur biefe Unnahme spricht auch die Tatfache, daß in einzelnen Grabern arabische Mungen und dem Sandelsverkehr bienende Gegenstände als Beigaben gefunden wurden, jo 3. 3. Waagen, Birtel und Schmudgegenstände. Abgesehen aber von der handelsgeographisch gunstigen Lage der Wisklauter Wikingersiedlung tam auch noch hinzu, daß die Wikinger hier mit ihren Schiffen einen gegen Stürme gesicherten Unterplat fanden, der unweit der Mundung der Beet ins Kurische Saff zu suchen ist. Dr. Gaerte spricht die Dermutung aus, daß das zu jener Zeit wahrscheinlich noch offene Sarkauer Tief die Einfahrt ins Kurische Sass ermöglichte.

Wenn also durch die Gräbersunde auch seststeht, daß der schwedische Wiking "mit dem Schwerte gleichzeitig die Waage mitbrachte", so lehrt doch andrerseits die Sprache sener Gräber, daß nicht Sändlergeist sene Rordmannen in erster Linie erfüllte, sondern kriegerischer Geist und die

Sehnsucht, Selbenruhm zu gewinnen.

"Güter verschwinden Freunde, sie sterben,

Selbst Du auch stirbst. Lins nur stirbt nicht, Das ist der Ruhm nach dem Tode, Wenn guten Du erworben."

Das ist Wikingerart, wie wir sie auch im Jamaval der Edda niedergelegt finden.

Neben dem bereits beschriebenen Reitergrab mit seinen reichen Beis gaben finden wir in der Kaup auch Erdhügel mit Brandpläten ohne Steinkrange. Die Graberformen sind eben verschieden, und aus ber Urt der Steinsehung sowohl, wie aus der Menge der Beigaben ist mutmaßlich zu ersehen, ob es sich um einen einfachen Gesolgsmann ober um einen Führer gehandelt hat. Dorherrschend ist die Brandbestattung, ein Zeichen dafür, daß man die christliche Erdbestattung noch nicht kannte oder übernommen hatte. Rur zwei der bisher geöffneten Gräber weichen von den übrigen dadurch ab, daß sie Stelettreste enthalten, die in einem ausgehöhlten Baumstamm, einem sogenannten Baum Sarg gelegen haben. Ein drittes Skelettgrab verdeutlicht den Ubergang von der heidnischen gur driftlichen Bestattungweise. Sier muß der Ceichnam nach driftlicher Urt in einem Sarg gebettet worden sein, einem sogenannten Bohlensarg. Rings um das Skelett verstreut liegende eiserne Rägel deuten auf diese Unnahme hin. Undererseits hat man aber die alte Bestattungart mit den äußeren und inneren Steinkränzen noch beibehalten und den Sarg sowohl mit Steinen beschwert als auch umlegt.

Die Wisklauter Grabstätte, "die Raup", ist also beshalb auch besonders ausschlußreich, weil sie uns von den ersten Ansängen des eindringenden Christentums kündet. Paulsen schreibt darüber: "Die Jandelsstraße wies dem Missionar den Weg. Der Kaufmann war der Vorläuser des christlichen Sendboten. Die ersten christlichen Kolonien erhielten sich durch den Jandel und wurden um des Jandels willen geduldet. Denn auch damals schon waren die Beweggründe für religiöse Bestrebungen und Anordnungen ost sehr weltlicher Art, oder wenigstens oft mit stark irdischen Interessen versquickt." In diesem Jusammenhange, nämlich, daß Jandel und Mission meist dieselben Wege gegangen sind, läßt sich auch noch etwas anderes beobachten: christliche Kirchen wurden mit Bedacht möglichst dort errichtet, wo vorher ein heidnisches Seiligtum gestanden hatte. Das Volk ist gewohnt, dorthin zusammen zu kommen und es wird von den Missionaren dann versucht, das Reue mit dem Alten möglichst in Verbindung zu bringen und "den unbekannten Gott zu verkünden, dem die Seiden unwissend

Dienst geleistet haben".

Jaben schon die Grabformen, Zügelanordnungen, Steinkränze, Steinpackungen und die bereits erwähnten Grabbeigaben darauf hingedeutet, daß die Wiskiauter Grabstätte und die mit ihr in Verbindung stehende, aber noch nicht ausgesundene Wikinger Siedlung mit den großen Wikinger niederlassungen in Birka, Zaitabu und auf den dänischen Inseln im engsten

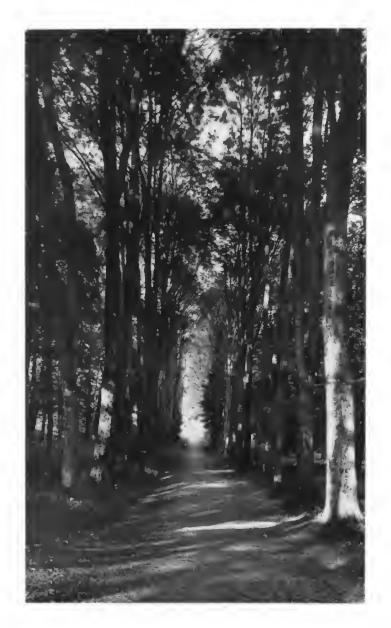

Buchen bei Tuging



Kölner Dom, Mittelschiff

Jusammenhange standen, so wird diese Tatsache noch ganz besonders durch die Junde in zwei Frauengräbern unterstrichen. Die hier zum Vorschein gekommenen ovalen Schalenspangen — Libeln genannt — ähneln sowohi in ihrer Verzierung als auch in den auf ihnen zum Ausdruck gebrachten Tierschymboien den Spangen, die man in reichstem Ausmaße auf dem großen Gräberseid Björkö im Mäiarsee vorgesunden hat. Die Formens schönheit und zugleich Iweckmäßigkeit dieses Frauenschmuckes, der das Gewand durch zwei mit einer Kette verbundene schildkrötenartige ovale Schalen über der Brust zusammenhält, ist sur das Artempsinden und den Schönheitsinn der Wikinger kennzeichnend. Er ragt weit über das hinaus, was wir in sener Zeit in vieien anderen Teilen des Kordens sinden.

Uber das Wesen der Wikingerkunst und ihrer topischen Ornamentik, die sich neben dem in der Raup gesundenen Frauenschmuck auch in den Biidbarftellungen, Waffenschmud und Schiffsbau ausbrudt, gab uns Deter Daulsen während der Ausgrabungen oder des Abends in anregender Dlauderstunde lehrreiche Aufschlusse: "Gewiß", meinte er, "mussen wir die Runst der Wikingerzeit als Ornament bezeichnen, aber es kann nicht genug betont werden, daß umgekehrt das Ornament hier Runft im mahrften Sinne des Wortes ift, d. b., daß das Ornament bier eine gang andere Bedeutung besitht ais in den historischen Runftepochen, wo es zu der untergeordneten Bedeutung der biogen Derzierung eigentiich er Runftwerke erniedrigt wird. In der Wikingerzeit ist das Ornament das, was später bie biidende Runft ist: das Beste, was das "Ich" zu sagen hatte, wurde in diesen abstrakten Sormen mitgeteilt." Dauisen erinnerte uns bann auch an ein eigenes Eriebnis während seiner nordischen gorschungreisen: "Ais ich den Islandischen Runstmaier Thordarson in Ropenhagen bei der Ausführung von Cierornamentik antras und ihn nach dem Grunde fragte, weshalb er gerade Tierornamente zeichne, außerte er: "Rlafsische Darstellungen und Motive aus der Natur und dem Menschenieben sind gut und schön, aber mir ist die nordische Ornamentik näher verwandt; denn in ihr sinde ich etwas von meinem Charafter, ein Stück von meinem "Ich". Also die Stimme des Biutes hat sich hier bei dem isiandischen Runftier gemeidet und aus diesem Sineinhorchen in das eigene Wesen wuchs auch ber Wille zu arteigenem Schaffen. Dauisen fragt darum mit Recht: "Wenn nach 1000 Jahren ein nordischer Mensch in dieser Ornamentik noch etwas ihm Wesensverwandtes, etwas von seinem "Ich" sindet, sollte man dann nicht annehmen durfen, daß zu der Zeit, als diese Kunstwerke entstanden, die Runftier ihre eigene Seeie gang hineingelegt haben, und daß daher auch die nordische Doiksseeie in diesen Werken ihr eigenes Wesen wiederfand, das aus den Banden des stummen Gefühls durch Derwirks lich ung besreit war und sie nun auch frei machte?"

Kehren wir noch einmal zur Kaup zurück: Wir haben gesehen, wie schon die verhältnismäßig geringe Jahl der bisher dort von der Forschung ersichiossen Zügeigräber uns einen tiefen Kinblick in das Leben sener nors

blschen Seefahrer gewährte, die im 10. und 11. Jahrhundert die samsländische Küste ansteuerten, um sich hier seßhaft zu machen. In der Turnshalle der Cranzer Schule besindet sich ein riesiges Wandgemälde des Malers Ewert, das diese Wikingerlandung in der Gegend von Cranz zum Vorwurshat: Die Nordmannen sind ihren Drachenschiffen entstiegen, haben sie auf den Strand gezogen und auf Geheiß des Jührers legt ein Wiking Heuer an die verlassenen Hahrzeuge zur Versinnbildlichung ihres unerschütterslichen Willens, daß es ein "Zurück" nicht mehr geben kann, sondern nur ein slegreiches sich Behaupten in der neugewählten Selmat oder heldischen Tod. Diesem Willen geben die am Strande um ihren Jührer versammelten Wikinger hocherhobenen Schwertes Ausdruck. Ein wuchtiges, sprechendes Gemälde! Ob es voll den historischen Tatsachen entspricht — insbesondere das Verbrennen der Schliffe — mag vielleicht noch dahingestellt sein, wesentlich bleibt der uns hier vermittelte, an unser Artempsinden ans

klingende, nordische Volkscharakter.

Roch in dlesem Jahre werden durch bereitgestellte Mittel der Rotgemeinschaft deutscher Wissenschaft die Ausgrabungen in der Kaup fortgesett werden und dazu beltragen, die bisher gewonnene Erkenntnis zu vertiefen. Pläne zur würdigen Ausgestaltung der Kaup zu einem nordlichen Seldenhaln sind im Werden und eine in der Badezeit 1933 in Cranz veranstaltete Wikinger-Ausstellung trägt sicherlich dazu bel, dem von Kirche und Chris stentum so oft bemitleideten ober gar mit dem Makel moralischer Minders wertigkeit belegten "Zeldentum" immer neue nachdenkliche Deutsche zu gewinnen. Aber nicht nur das allein: Reben aller ernsten Dertiefung in das Wesen und Wirken sener Nordmannen, neben aller erschütternden Erkenntnis über die unheilvollen, weil entartenden golgen taufendjähriger driftlicher Miffionstätigkeit, neben "aller Auflehnung der deutschen Seele gegen das Fremde, gegen das Starre, gegen das staatlich kirchliche Zwangsspstem artfremden Geistes" (Dr. Groß, Berlin, in seinem Vortrag: "Die
neuen Aufgaben der Arzteschaft", gehalten am 30. 4. 1933), neben allem diesem wächst auch wleder etwas Befreiendes, froh Machendes, senes durch keinen christlichen Terror auszurottende "Seidenlachen", von dem ber Dichter der Nordsee Gorch Sock so gerne spricht. Dieses Seldenlachen — man kennt im Sprachgebrauch sa auch das Wort "Zeidenspaß" — ist eine Angelegenheit, die uns heute Lebenden "Neuheiden" oder "Nurdeutsche" besonders dann aufhorchen läßt, wenn wir sie urkundlich vor vielen Kahrhunderten schon bestätigt finden. Zwar in keiner heidnischen Urkunde, auch in keiner Quelle über die Wikinger selbst, dafür aber in einem Werk über die zur Wikingerzeit in Oftpreußen schon anfässige Urbevölkerung, die alten Pruzzen, deren samlandisch - natangische Gruppe als die eigentlich kernpreußliche Stammgruppe ber heutigen preußlichen Bevolkerung anzusehen lft. Der Ordensschriftsteller Peter v. Dusburg, wahrschelnlich also ein frommer Chrift, charafterisiert an einer Stelle seiner "Chronicon Pruffiae" das Derhalten der Drussen gegenüber den vom Dapst zu ihrer "Bekehrung"





Freigelegte Graber in der Raup





Grabfunde in der Raup: Gewandsibeln

entfandten fratres. Es heißt dort in felnem zu Jena 1579 erschienenen Werk auf Selte 60, Kapltel 9 unter anderem: "... Prutheni intraverunt Poloniam hostiliter, et dum viderent fratres in armis, sequentes eos admirati ultra modum unde essent, et ad quid venissent, quibus responsum fuit a quodum Polono, qui captus ab eis ducebatur, quod essent viri religiosi et strenui militis in armis de Almannia per Domis num Papam missi ad bellandum contra eos, quousque duram eorum cervicem et indomitam Sacrosanctae Romanae Ecclesiae subjugarent. Ouo audito subridentes recesserunt." Die Deutsche Ubersehung wurde lauten: "... ble Preußen drangen selndisch in Poien ein, und als sie die Ordensbrüder unter Wassen sahen und ihnen solgten, über die Ragen verwundert, woher sie waren und wozu sie gekommen waren, erhieiten sie als Antwort von einem gewissen Polen, den sie ais Gesangenen mit sich führten, daß es gläubige und wadere Soldaten unter Waffen seien. aus Deutschland vom Papst zum Krieg gegen fle geschlat, damlt sie Ihren harten ungebeugten Raden ber Beiligen Romifchen Kirche unterwürfen. Als sle dies gehört hatten, glngen sle lachend bavon."

Aber in den foigenden Jahrhunderten verstummte allmählich dies zeldenlachen. Doch der Gelst der toten Wikinger von einst ist aus den Gräbern gestlegen. Er will die heute lebenden Deutschen wieder das Lachen

lehren.

#### Die Luren

Don Dr. Albers.

Wie oft lst boch selther unseres großen Schlier weisheitvolles Wort "es llebt ble Welt, bas Strahlende zu schwärzen" am beutschen Volke zur Wahrhelt geworden. Die große Geringschähung, mlt weicher bis an ble Gegenwart heran dle Kuiturschöpfungen unserer Ahnen aus srühe und noch mehr aus vorgeschlichtlicher Zeit behandelt wurden und dle geradezu selbstverständlich erschlen, hat auch dle Leistungen der Germanen in der Muslk nicht verschont. Auch auf diesem Gebiete sollten die Kuiturvölker Südeuropas und des östlichen Mittelmeerbeckens uns schon viele Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung welt überiegen gewesen, unsere eigenen Schöpfungen aber nur Entlehnung seln. Die neueste Vorgeschichtssorichung hat indessen auch diese Mißgeburt südischen und sesuitischen Gelstes, die das vieisach schiummernde Artbewußtseln von der Kulturhöhe unserer germanischen Vorsahren völlig auszurotten suchte, mlt krästigen zammerschlägen für immer zu vernichten begonnen.

Die strahiende und langdauernde Erschelnung der nordischen Bronzezelt, die sich vom Beginn des 2. Jahrtaufends ble etwa 500 vor unserer Jelt-

rechnung erstreckt, hat mit ihrem Reichtum an schöpferischen Werken der gesamten Kultur auch die Musikinstrumente, vor allem die Hörner, auf eine staunenswerte Sche gebracht, die unsere höchste Bewunderung wach ruft. Die Ursorm dieser aus kühnem Gestaltungdrang geschaffenen bronzenen Klanakörper ist das Raturhorn des Rindes, des Urstiers und des Widders. Der erste noch der Steinzeit angehörende Schritt zur Auswärtsentwicklung wird die zerstellung der Blashörner in zolz gewesen und die Ratursorm dabei wenig oder gar nicht verändert worden sein. Der große kulturelle Ausschwung, der mit der Derwendung der Bronze in ihrer Krühzeit einseht, hat zunächst dazu geführt, Teile des Raturhorns, das Mundstück, das Schallende und die mittlere Wandung mit Retall zu beschlagen, wie die wichtigen Moorsunde in Mecklenburg-Schwerin dartun, bis es schließlich dank dem Fortschritt in der Verarbeitung des Metalles gelang, das ganze Horn aus Bronze herzustellen.

Dieser Siegeszug hat nicht nur große Wandlungen in der Horm des ursprünglichen Naturhornes, sondern auch Erleichterungen und Dersedlungen der Conditioung im Gefolge gehabt. Dieser Werdegang hat uns dann am Ende der Bronzezeit sene hochvollendeten Klangkörper hinterslassen, die den Namen Luren tragen und denen in sener Zeit kein Blashorn eines anderen Kulturvolkes als ebenbürtig an die Seite gestellt werden

fann.

Die Luren sind nicht aus einem Stück, sondern aus so vielen Teilen gegossen, wie die Rohre wulstartige Ringe ausweisen. Der einzige künsterische Schmuck ist den Luren auf der Scheibe zuteil geworden, die den Schallausgang umgibt. Die auf dieser Platte angedrachten Verzierungen haben entweder die Gestalt von Buckeln oder sternförmigen Punzmustern in schlichter aber edler Linienführung. Die kühne Windung des Rohres erflärt sich aus der Art. wie die Luren beim Blasen gehalten werden mußten. So sehr sich Gestalt und Gehalt (Klang und Stimmhöhe) von dem Naturdorn in einer für die damalige Zeit unvergleichlich hohen Auswärtsentwicklung auch entfernt haben, an der spiraligen Windung haben die schönferischen Erbauer der Luren bis zu ihrer vollendeten Ausbildung stets sestgehalten.

Die Zauptfundstätte der Luren und ihre unmittelbaren Dorläuser sind die Moore Dänemarks, einzelne Stücke wurden dem Boden Schwedens, Mecklenburgs. Pommerns und Jannovers entnommen. Eine besondere Sigenart der Luren besteht in ihrer bis auf wenige Ausnahmen paarweisen Gesellung und Jusammengehörigkeit. Ein solches Paar ist in Größe, Form und Verzierung stets völlig gleich, sedoch sind beide im Gegensinne gewunden wie die Hörner eines Stieres. Diese Fundgemeinschaft, vor allem aber die stets ganz gleiche Tonhöhe der paarweisen Luren hat viele Forscher zu dem Schlusse bewogen, daß die Luren stets zweistimmig geblasen sein, wie dies sür die griechische Voppelslöte gilt. Aber die Verdoppelung des Instrumentes hat zunächst nur den Sinn einer Verstärkung der Klang-



kraft. Diese Deutung wird auch dem Verwendungszweck der Luren gerecht, die dazu bestimmt waren, dem Kult zu dienen und nicht zeerhörner waren, wie srüher aligemein angenommen wurde. Jedensalls ist die Vieisseitigkeit der Conhöhe der Luren in Verdindung mit der schon srüh erstrebten Veredlung des Cones und die völlig gleiche Stimmung der paarsweise zusammengehörenden Luren ein überzeugendes Kennzeichen sur das schon in der Bronzezeit außerordentlich hoch entwickelte Gehör der Gersmanen.

Da bie Lurenpaare, wie bereits erwähnt, verschiedene Stimmhöhen ausweisen, ist die Frage ausgetaucht, ob und wievieie Tonhöhen den Lurenbiäsern der Bronzezeit bekannt waren, ob die Luren also mehrstimmig bei den Germanen gebiasen worden sind. Über die Beantwortung dieser Frage liegt ein endgültiges Urteii noch nicht vor. Die Jahi der Tone wird einstweilen aus mindestens acht angegeben. Immerhin läßt sich aus der Tatsache, daß an einer gemeinsamen Fundstelle mehrere Lurenpaare verschiedener Stimmung aufgetaucht sind, kein Schiuß aus die mehrestimmige Verwertung der Luren ziehen. Gieichwohi hat man im Kopenshagener Ruseum, wo 20 Luren als Rationalheiligtum gehütet werden, bis vor kurzem an bestimmten Feiertagen, besonders in der Reusahrsnacht,

mit biefen Euren gange lieber geblafen.

Der verstorbene, so hochverdienstvosse Dorgeschichtsforscher Kossinna hat es im Jahre 1912 unternommen, die Klangwirkung von Luren an Rachbildungen, die leider nur in Blech getrieben sind, zu prüsen. Er sagt in seinem großen Werk "Die deutsche Dorgeschichte" über die Luren im allgemeinen und diesen Versuch, "daß das gesamte Altertum Europas und Asiens den Luren nichts annähernd gleich Altes und noch viel weniger etwas auch nur annähernd Schönes, wie in Form und technisch vollendeter Herstellung so in Kiangwirkung entgegenzusehen vermag. Die Vorführung der Rachbisdungen erzielten eine unvergleichliche Wirkung. Selbst die heutige Zeit und unser Vaterland besigt kein Blasinstrument, das wie die Luren Fülle und Maseskät gleichmäßig mit Kilde und Wohllaut des Jones zu verbinden im Stande ist. Die Leichtigkeit, in der die Jöne des Dreiskiangs als Katurtöne diesem Gerät vom Spieser zu entlocken sind, siesert weiter den Beweis, daß die Germanen zum mindesten bereits in der ältesten Bronzezeit sene Vieistimmigkeit besaßen, die in schrossssen satten sücheuropäischen Melodie, aber das Grundprinzsp abgegeben hat, von der die moderne europäische Rusisk beherrscht wird."

#### Den Lauen

Dieles lerntet ihr erkennen, Wißt, was falsch und Schaden bringt, Dennoch wagt ihr kein Bekennen, Alles tut ihr nur bedingt.

Salbheit bleibet euer Streben Und das Wissen hohler Schein — Wer nicht wagt, sich ganz zu geben, Der wird niemals Sieger sein.

Erich Limpach

## Deutsche Weltanschauung

ist Grundiage der Dosksjøöpjung. Sindet das deutsche Dosk heim zu der ihm artgemässen Gotterkenntnis, so ist seine Gesundung gesichert. Die Religionphisosophin Dr. Matshibe Ludendorff zeigt uns in ihren Werken den Weg:

Mathiide Ludendorff:

Triumph des Unsterblichkeitwillens ungek. Voikvausgabe, geh. 2,50 RM., holyrei, geb. 5,— RM, 422 Seiten, 10.—14. Taufend

Der Seele Ursprung und Wesen

1. Teil: Schöpfunggeschichte

geh. 3,- RM., geb. 4,- RM., 108 Seiten, 5.-7. Tausend

2. Teil: Des Menschen Seele

geh. 5,— RM., geb. 6,— RM., 246 Seiten, 6. u. 7. Taufend

3. Teil: Selbstschöpfung

geh. 4,50 RM., geb. 6. - RM., 210 Seiten, 5. u. 6. Taufend

Der Seele Wirken und Gestalten

1. Teil: Des Kindes Seele und der Eltern Umt geb. 6,— RM., 384 Seiten, 7.—9. Taufend

2. Teil: Die Volksseele und ihre Machtgestalter Line Philosophie der Geschichte das Werk wird im Fartung 1934 erscheinen

Lehrplan der Lebenskunde für Deutschgottgläubige Jugend

geh. 0,50 RM., 26 Seiten, 10.—12. Taufend

Deutscher Gottglaube

geh. 1,50 RM., geb. 2.— RM., 84 Seiten, 28.—30. Tausend

Das Weib und seine Bestimmung geb. 4,— RM., geb. 5,50 RM., 192 Seiten 11.—13. Tausend

Der Minne Genesung geh. 4,— RM., geb. 5,— RM., 208 Seiten, 11.—13. Tausend

# Der Geistesfreiheit und Gotterhaltung dient die Salbmonatsschrist

"Um heiligen Quell Deutscher Kraft"

Jur Zeit die einzige Zeitschrist, in der General Ludendorff und Frau Dr. Mathilde Ludendorff schreiben. Sie ersaßt alse Gebiete: Rassenerbgut, Giauben, Erziehung, Kunst, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft und beseit sie im Geiste Deutscher Weitanschauung.

Aragt sie ins Volk.

Durch bie Post monatisch 60 Ps., (zusüglich 4 Ps. Zusteilgeib), burch Streisband monatisch 70 Ps. Einzeipreis 40 Ps., in Deutsch-Österreich 1.40 S.

### für die Volkserhaltung

kämpste General Ludendorff im Kriege wie im Frieden. Ihr dienen seine Kriegswerke, die den Wehrwillen im Volke wach halten sollen und die Erinnerung an seine unsterbelichen Taten im Weltkriege.

Das Deutsche Volk ehrt sich seibst durch Kenntnis der Werke seines großen feldherrn:

Meine Kriegserinnerungen von 1914—18 (1919) Halbleinen 21,60 RM., Volksausgabe gekürzt 2.70 RM.

Urkunden der Obersten Zeeresleitung über ihre Tätigkeit 1914 – 18
(1920) Salbleinen 12.60 RM.

Kriegführung und Politik (1922) Halbleinen 9.— RM.

Mein militärischer Werdegang Blätter der Erinnerung an unfer stolzes heer (1933) Leinen 4.— RR., (16.—20. Taufend).

### Abwehr der Volksfeinde

lst Selbsterhaltung und Volkserhaltung. Aus seinen Kriegsersahrungen und den Forsichungen, zu denen sie sührten, erkannte General Ludendorff nach dem Weltkriege die wahren felnde der Völker und Kriegsheher und nahm zum Schuhe der Bhre, der Frelsheit und des Friedens den Kamps gegen sie auf. Helst mit und verbreitet:

Erich Lubendorff:

Dernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse geh. 1.50 RM., geb. 2.50 RM., 117 Seiten, 151.—153. Tausend

Schändliche Geheimnisse der Jochgrade geh. 0.20 RM., 24 Gelten, 1.—50. Tausend

Kriegshehe und Völkermorden geh. 2,— RM., geh, 3,— RM., 164 Seiten, 61.—70. Taufend

Weltkrieg broht auf Deutschem Boben geh. 0,90 RM., 96 Selten, 201.—250. Tausend

E. und M. Lu den borff:

Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende geh. 2,— RM., geb. 3,— RM., 180 Seiten, 31.—35. Tausend